

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

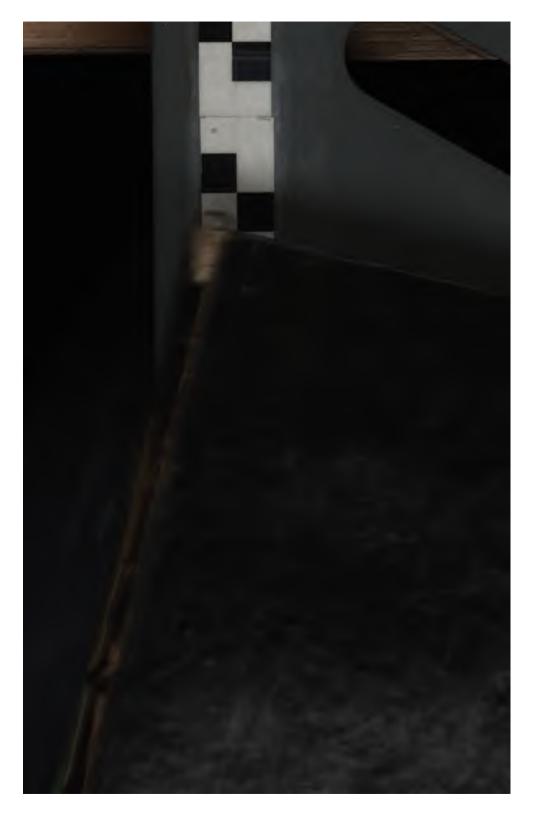

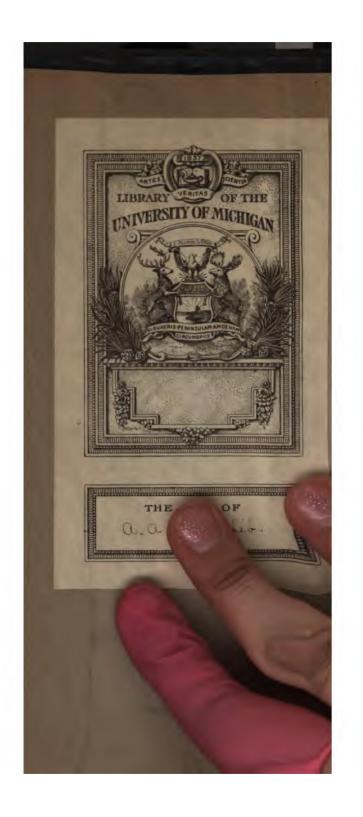



THE GIFT OF

A.E. J. Machiel

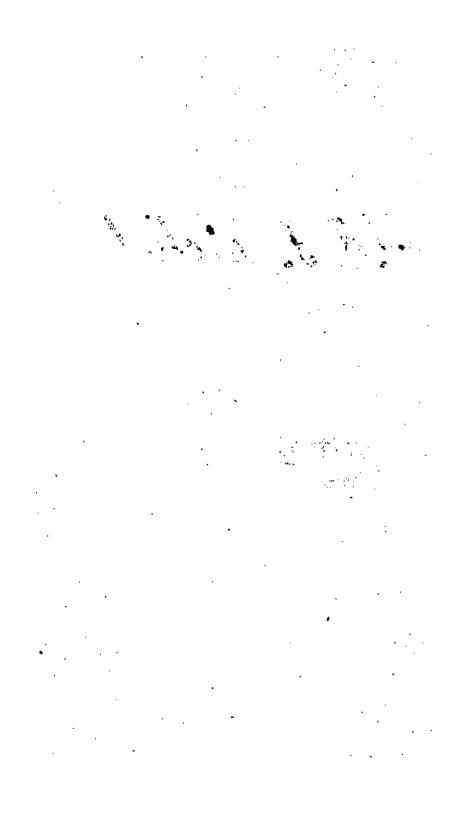

### Critif

Det

# practischen Vernunft

von

Immanuel Kant.



3mente Auflage.

Riga, bey Johann Friedrich Harttnoch 1792. . • . • 

### Vorrede.

arum diese Cricif nicht eine Critif ber reinen practifchen, fondern schlechthin ber practifchen Bernunft überhaupt betitelt wird, obgleich ber Parallelism derfelben mit ber fpeculativen bas erftere zu erfodern scheint, darüber giebt diefe Abhandlung hinreichenden Aufschluß. Gie foll blos barthun, baff es reine practische Vernunft gebe, und critifirt in dieser Absicht ihr ganges practisches Bermogen. Wenn es ihr hiemit gelingt, fo bedarf fie bas reine Bermogen felbit nicht zu critifiren, um gu feben, ob fich die Wernunft mit einem folden, als einer blogen Anmagung, nicht überfteige, (wie es wol mit ber fpeculativen geschieht). Denn wenn fie, als reine Vernunft, wirklich practifch ift, fo beweiset fie ibre und ihrer Begriffe Realitat durch die That, und alles Bernunfteln wider die Möglichkeit, es zu fenn, ift vergeblich.

X 2

Mit

Mit diesem Vermögen steht auch die transscenbentale Freyheit nunmehro fest, und zwar in berjenis
gen absoluten Bedeutung genommen, worin die speculative Vernunft beym Gebrauche des Begriffs der Causalität sie bedurfte, um sich wider die Antinomie zu retten, darein sie unvermeidlich geräth, wenn sie in der Reihe der Causalverbindung sich das Unbedingte denken will, welchen Begriff sie aber nur problematisch, als nicht unmöglich zu denken, aufstellen konnte, ohne ihm seine objective Realität zu sichern, sonbern allein, um nicht durch vorgebliche Unmöglichkeit bessen, was sie doch wenigstens als denkbar gelten lafsen muß, in ihrem Wesen angesochten und in einen Abgrund des Scepticism gestärzt zu werden.

Der Begriff der Frenheit, fo fern deffen Realitat durch ein apodictisches Gesetz der practischen Bernunft bewiesen ist, macht nun den Schlußstein von
dem ganzen Gebäude eines Systems der reinen, selbst
der speculativen, Bernunft aus, und alle andere Begriffe (die von Gott und Unsterblichkeit), welthe, als
bloße Ideen, in dieser ohne Haltung bleiben, schlieben sich nun anihn an, und bekommen mit ihm und
durch ihn Bestand und objective Realität, d. i. die

Möglichkeit derfelben wird dadurch bemiefen, daßt Frenheit wirklich ift; benn diese Idee offenbaret sich durchs moralische Gefetz.

Frenheit ist aber auch die einzige unter allen Ideen der spec. Bernunft, wovon wir die Möglich-teit a priori wissen, ohne sie doch einzusehen, weil sie Bedingung \*) des moralischen Gesetzes ist; welches wir wissen. Die Ideen von Gott und Unsterbliche teit sind aber nicht Bedingungen des moralischen Gesess, sondern nur Bedingungen des nothwendigen

") Damit man hier nicht Inconsequenzen anzutressen wähne, wenn ich jest die Frenheit die Bedingung des moralischen Sesesses nenne, und in der Abhandlung nach; her behaupte, daß das moralische Seles die Bedingung sen, unter der wir uns allererst der Frenheit bewußt werden können, so will ich nur erinnern, daß die Fren; heit allerdings die xatio elsendi des moralischen Sesess, das moralische Seses, aber die ratio cognoscendi der Frenheit sen, Denn, wäre nicht das moralische Seses in unserer Vernunft eher deutlich gedacht, so würden wir uns niemals berechtigt halten, so etwas, als Frenheit ist, (ob diese gleich sich nicht widerspricht) anzunehmen. Wäre aber keine Frenheit, so würde das moralische Ses ses in uns gar nicht anzutressen senn.

Objects eines durch biefes Gefet beftimmten Billens, d. i. des bloff practifchen Gebrauchs unferer reinen Wernunft; also tannen wir von ienen Ideen auch, ich. will nicht bloß fagen, nicht die Wirflichfeit, fondern auch nicht einmal die Moalichkeit zu erkennen und einzuschen bebaupten. Gleichwohl aber find fie die Bedingungen ber Anwendung des morglisch bestimmten Billens auf fein ihm a priori negebenes Object chas hochfte But). Rolalich fann und muß ihre Moglichkeit in tiefer practischen Beziehung angenommen werden, ohne fie doch theoretisch zu erfennen und einjufeben. Bur die lettere Foderung ift in practifcher Absicht genug, daß fie feine innere Unmöglichkeit (Widerspruch) enthalten. hier ift nun ein , in Beraleichung mit der fpeculativen Bernunft, bloß fubjectiver Grund des Rurwahrhaltens, ber boch einer eben fo reinen, aber practischen Vernunft objectip aultig ift , baburch ben Ibeen von Gott und Unfterbe lichkeit vermittelft des Begriffs der Krenheit objective Realitat und Befugniß, ja subjective Nothwendigfeit ( Beburfniß ber reinen Bernunft ) fie anzunehmen perschafft wird, ohne daß badurch doch die Vernunft im theoretischen Ertenntnige erweitert, fondern nur Die Möglichkeit, die vorher nur Problem war, hier Affer.

Affertion wird, gegeben, und so der practische Gebrauch der Vernunft mit den Elementen des theoretischen verknüpft wird. Und dieses Bedürfniß ist nicht etwa ein hopothetisches, einer beliebigen Absicht der Speculation, daß man etwas annehmen musse, wenn man zur Vollendung des Vernunftgebrauchs in der Speculation hinaussteigen will, sondern ein gesehlisches, etwas anzunehmen, ohne welches nicht geschehen kann, was man sich zur Absicht seines Thuns und Lassens unnachlaßlich segen soll.

Es ware allerdings befriedigender für unsere speculative Vernunft, ohne diesen Umschweis jene Aufgaben für sich aufzuldsen, und sie als Einsicht zum practischen Gebrauche auszubewahren; allein es ist einmal mit unserem Vermögen der Speculation nicht so gut bestellt. Diesenige, welche sich solcher hohen Erkenntnisse rühmen, sollten damit nicht zurückhalten, sondern sie öffentlich zur Prüfung und hochschäung darstellen. Sie wollen beweisen; wohland so mögen sie denn beweisen, und die Eritif legt ihnen, als Siegern, ihre ganze Rüstung zu Füßen. Quid statis? Nolint. Atqui licet else beatis. — Da sie also in der That nicht wollen, vermuthlich weil sie nicht

können, so muffen wir jene doch nur wiederum zur Hand nehmen, um die Begriffe von Gott, Freysheit und Unsterblichkeit, für welche die Speculation nicht hinreichende Gewährleistung ihrer Möglichkeit findet, in motalischem Gebrauche der Vernunft zu suchen und auf demselben zu gründen.

Bier erklart fich auch allererft bas Rathfel ber Critif. wie man dem überfinnlichen Gebrauche det Categorien in der Speculation objective Realität absprechen, und ihnen doch, in Ansehung der Objecte der reinen practifchen Bernunft, diefe Realitat maes fteben fonne; benn vorher muß biefes nothwendia inconfequent ausseben. fo lange man einen folden practischen Gebrauch nur bem Namen nach fennt. Wird man aber jest burch eine vollständige Bergliedes rung ber letteren inne, baß gebachte Realitat bier gar auf feine theoretische Bestimmung ber Categos rien und Ermeiterung bes Erfenntniffes jum Ueberfinnlichen hinausgehe, fondern nur hiedurch gemennet fen, daß ihnen in diefer Beziehung überall ein Dhiect aufomme; weil fie entweder in der nothwen-Digen Willensbeftimmung a priori enthalten, ober mit dem Gegenstande berfelben ungertrennlich verbunden find,

find, fo verschwindet jene Inconfequent: weil man einen andern Gebrauch von fenen Begriffen macht. als speculative Bernunft bedarf. Dagegen eröffnet fich nun eine vorher faum zu erwartende und fehr befriedigende Beffatigung ber confequenten Denkungs. art ber freculativen Critif barin, baff, ba biefe bie Gegenstände ber Erfahrung, als folche, und barunter felbft unfer eigenes Subject, nur fut Erfcheinungen gelten ju laffen, ihnen aber gleichwol Dinge an fich felbft zum Grunde zu legen, alfo nicht alles Ueberfinnliche für Erdiehtung und beffen Begriff für leer an Inhalt zu halten, einscharfte: practifthe Bernunft jest für fich felbft, und ohne nit der fpeculativen Berabredung getroffen ju haben, einem überfinnlichen Gegenstande ber Categorie ber Causalitat, nemlich der Frenheit, Realitat verschafft, (obgleich, als practifchem Begriffe, auch nur jum practifchen Bebrauche.) alfo basienige, mas dort bloß gedacht werden fonnte, durch ein Ractum beftatigt. hieben erhalt nun gugleich die befremdliche, obzwar unffreitige, Behauptung der fpeculativen Critit, baß fogar bas benkende Subject ihm felbft, in der inneren Unschauung, bloß Erscheinung fen, in der Critif der praftischen Wernunft auch ihre volle Beftatigung, fo gut, daß

man auf fie kommen muß, wenn die erftere diefen Sat auch gar nicht bewiesen batte + ).

Hiedurch verstehe ich auch, warum die erheblichsten Sinwurse wider die Eritit, die mit bisher noch
vorgetommen sind, sich gerade um diese zwen Angel
drehen: nemlich einerseits im theoretischen Erkenntniß geleugnete und im practischen behauptete objective Realität der auf Noumenen angewandten Categorien,
andererseits die paradore Joderung, sich als Subject der Frenheit zum Noumen, zugleich aber auch
in Absicht auf die Natur zum Phanomen in seinem
eigenen empirischen Bewußtsenn zu machen. Denn,
so lange man sich noch keine bestimmte Begriffe von
Sittlichkeit und Frenheit machte, konnte man nicht
erra-

Die Bereinigung ber Causalität, als Frenheit, mit ihr, als Naturmechanism, davon die erfte durchs Sittengeset, die Naturmechanism, davon die erfte durchs Sittengeset, die zwepte durchs Naturgeset, und zwar in einem und bemselben Subjecte, dem Menschen, sest steht, ift uns möglich, ohne diesen in Beziehung auf das erstere als Wesen an sich seisen, auf das zwepte aber als Erscheid nung, jenes im reinen, dieses im empirischen Bewußts sen, vorzustellen. Ohne dieses ift der Widerspruch der Wernunft mit sich selbst unvermeidlich,

errathen, was man einerseites der vorgeblichen Erscheinung als Noumen jum Grunde legen wolle, und andererseits, ob es überall auch möglich sen, sich noch von ihm einen Begriff ju machen, wenn man worher alle Begriffe des reinen Verstandes im theoretischen Gebrauche schon ausschließungsweise den bloßen Erscheinungen gewidmet hatte. Nur eine aussührliche Eritik der practischen Vernunft kann alle diese Mißsbeutung heben, und die consequente Denkungsart, welche eben ihren größten Vorzug ausmacht, in ein hele les kicht segen.

So viel zur Nechtfertigung, warum in diesem Werke die Begriffe und Grundsäse der reinen specuslativen Vernunft, welche doch ihre besondere Eritik schon erlitten haben, hier hin und wieder nochmals der Prüfung unterworfen werden, welches dem systematischen Gange einer zu errichtenden Wissenschaft sonst nicht wohl geziemet (da abgeurtheilte Sachen billig nur angeführt und nicht wiederum in Anregung gebracht werden mussen), doch hier erlaubt, ja nothig war; weil die Rernunft mit jenen Begriffen im Ueaberga gezu einem ganz underen Gebrauche betrachtet wird, als den sie dort von ihnen machte. Ein sols

der Uebergang macht aber eine Bergleichung bes als teren mit bem neuern Bebrauche nothwendia, um bas neue Gleis von bem vorigen mohl zu unterscheiben und zugleich ben Zusammenbang berfelben bemerten au laffen. Man wird alfo Betrachtungen biefer Art, unter andern diejenige, welche nochmals auf ben Beariff ber Rrenheit, aber im practifchen Gebrauche ber reinen Bernunft, gerichtet morden, nicht wie Eins fcbiebfel betrachten, die etwa nur baju dienen follen. um tuden des critischen Spftems der speculativen Bernunft auszufullen (benn diefes ift in feiner Abficht vollftandig), und, wie es ben einem übereilten Baue berjugeben pflegt, bintennach noch Stuten und Strebepfeiler anzubringen, fondern als mabre Glieder, Die den Zusammenhang des Spftems bemerklich machen. und Begriffe, die dort nur problematisch vorgestellt werben fonnten, jest in ihrer realen Darftellung einfeben zu laffen. Diefe Erinnerung gebt vornehmlich ben Begriff ber Frenheit an, von dem man mit Befremdung bemerten muß, daß noch fo viele ibn ganz wohl einzusehen und die Möglichkeit beffelben erklaren zu konnen fich ruhmen, indem fie ihn bloß in pfpchologischer Beziehung betrachten, indeffen daß, wenn fie ihn vorher in transscendentgler gengu erwogen batten, fie fo wohl feine Unentbehrlichkeit, als problematifchen Beariffs, in vollftandigem Gebrauche der speculativen Bernunft, als auch die vollige Unbegreiflichkeit beffelben batten erfennen, und , menn fie nachber mit ihm jum practifchen Gebrauche giengen, gerade auf die namliche Bestimmung des letteren in Ansehung feiner Grundfase von felbft batten fommen muffen, zu welcher fie fich fonft fo ungern verfteben mollen. Der Begriff ber Frenheit ift ber Stein bes Anftoffes für alle Empiriften, aber auch ber Schliffel zu ben erhabenften practifchen Grundfägen für crie tifche Moraliften, die dadurch einsehen, daß fie nothe wendig rational verfahren muffen. Um deswillen erfuche ich den Lefer, das, was jum Schluffe der Ana-Intil über diesen Begriff gesagt wird, nicht mit fluchtigem Auge ju überfeben.

Ob ein solches System, als hier von der reinen practischen Bernunft aus der Critif der letteren ents wickelt wird, viel oder wenig Muhe gemacht habe, um vornehmlich den rechten Gesichtspunct, aus dem das Ganze derfelben richtig vorgezeichnet werden kann, nicht zu verfehlen, muß ich den Kennern einer dergleichen Arbeit zu beurtheiten überlassen. Es sett zwar

ten voraus, aber nur in so fern, als diese mit dem Princip der Pflicht vorläusige Bekanntschaft macht und eine bestimmte Formel derselben angiedt und rechtfertigt\*); sonst besteht es durch sich selbst. Daß die Eintheilung aller practischen Wissenschaften zur Vollständigkeit nicht mit bengefügt worden, wie es die Eritik der speculativen Bernunft leistete, dazu ist auch gültiger Gund in der Beschaffenheit dieses practischen Bernunftvermögens anzutreffen. Denn die besondere Bestimmung der Pflichten, als Menschenpfliche

Ein Recenfent, ber etwas zum Tabel diefer Schrift fas gen wollte, hat es bester getroffen, als er wohl selbstiges ment haben mag, indem er sagt: daß darin tein neues Orincip der Moralität, sondern nur eine neue Formel aufgestellet worden. Wer wollte aber auch einen neuen Grundsag aller Sittlichkeit einführen, und diese gleichsam zuerft erfinden I gleich als ob vor ihm die Weit, in dem, was Pflicht sep, unwissend, oder in durchgängigem Irrethume gewesen wäre. Wer aber weiß, was dem Mathes matifer eine Formel bedeutet, die das, was zu thun sep, um eine Aufgebe zu befolgen, ganz genau bestimmt und nicht versehlen läßt, wird eine Formel, welche dieses in Ansehung aller Pflicht überhaupt thut, nicht für etwas Unbedeutendes und Entsehrluses halten.

pflichten, um fie einzutheilen, ift nur möglich, wenn porher das Subject Diefer Beffimmung (ber Menfeb). nach ber Beschaffenheit, mit ber er wirklich ift. obamar nur fo viel als in Beziehung auf Bflicht überhaupt nothia ift, erfannt worden: Diese aber gehört nicht in eine Eritif ber practifchen Bernunft überbie nur bie Principien ihrer Moglichkeit, haupt. ihres Umfanges und Grenzen vollständig ohne besondere Begiebung auf die menschliche Matur ane Die Eintheilung gebort alfo bier geben foll. jum Softem ber Wiffenschaft, nicht jum Softem der Critif.

Ich habe einem gewiffen, mahrheitliebenden und scharfen, daben also doch immer achtungswurdigen Recenfenten jener Grundlegung jur Met. b. S. auf feinen Ginmurf, daß der Begriff des Guten Dort nicht (wie es feiner Mennung nach nothig gemefen mare) por dem moralischen Princip festgesest worden \*), in dem zwenten Bauptflude der Angintif. mie

<sup>. \*)</sup> Man tonnte mir noch ben Einwurf machen, warum ich nicht auch ben Begriff bes Begehrungsvermogens, ober bes Befühlaber Euft porher erflatt habe ; obaleich

wie ich hoffe, Genuge gethan; eben so auch auf manche andere Sinwurfe Rucksicht genommen, die mir

biefer Bormurf unbillig fenn marbe, weil man biefe Ers flaruna, als in der Dipchologie acgeben, billig follte pors auslehen tonnen. Es tonnte aber frenlich die Definition dafelbit fo eingerichtet fenn, baf bas Befühl ber Luft ber Beftimmung bes Begehrungsvermagens zum Grunde ges legt murbe (wie es auch wirtlich gemeinhin fo zu gefches hen pfleat), baburch aber bas oberfte Princip ber practis fden Philofophie nothwendia empirifd ausfallen mift te, welches boch allererft auszumachen ift, und in diefer Eritit ganglich widerlegt wirb. Daber will ich biefe Ers Marung hier fo geben, wie fie fenn muß, um biefen ftreis tigen Dunct, wie billig, im Anfange unentidieben gu laffen. - L'e b.e n ift bas Bermbaen eines Befens, nach Befegen des Begehrungsvermogens zu handeln. Das Begehrungsvermogen ift bas Vermögen besselben, durch seine Vorstellungen Urfache von ber Wirflichkeit ber Gegenstande biefer Vorstels lungen zu fern Lut ift die Vorstellung der liebere einstimmung des Gegenstandes oder der Landlung mit den lubie c tiven Bedingungen des Lebens, d.i. mit deni Bermogen der Causalität einer Vorstellung in Anfehung der Wirflichfeit ihres Objects (ober ber Bestimmung ber Rrafte bes Subjects gur Banblung es hervorzubringen). Wehr brauche ich nicht zum Behuf ber Eritit von Regriffen, Die aus ber Pfochologie ents lebnt werben , bas abrigeleiftet bie Eritif felbit. Dan mirb

mir von Mannern zu Handen gekommen find, die den Willen blicken laffen, daß die Wahrheit auszumitteln ihnen am herzen liegt, (denn die, so nur ihr

wird leicht gemahr. Daft bie Rrage, ob bie Luft bem Be gehrungevermogen jederzeit jum Grunde gelegt merben muffe, pber ob fie auch unter gemiffen Bedingungen nur auf die Bestimmung deffelben folge, burch biefe Ertide rung unentschieden bleibt; benn fie ift aus lauter Merts malen bes reinen Berftandes b. i. Categorien zusammengefest, die nichts Empirisches enthalten. Gine folde Behutsamteit ift in ber gangen Philosophie febr empfelis lungewürdig, und wird bennoch oft verabsaumt, nemlich Teinen Urtheilen vor der vollständigen Bergliederung bes Begriffs, die oft nur fehr fpaterreicht wird, burch ges wagte Definition nicht vorzugreifen. Man wird auch durch den ganzen Lauf der Critit (der theoretischen fowoht als practifchen Bernunft) bemerken, daß fich in bemfels ben manniafaltige Beranlaffung vorfinde, manche Mans gelim alten dogmatifchen Sange ber Philosophie zu ergamen, und Rehler abjudndern, die nicht eher bemerft werden, als wenn man von Begriffen einen Gebrand der Wernunft macht, der aufs Ganne derselben aebt.

altes System vor Augen haben, und ben denen schon vorher beschlossen ift, was gebilligt oder mißbilligt werben soll, verlangen doch keine Erdrtcrung, die ihrer Privatabsicht im Wege senn konnte;) und so werde ich es auch fernerhin halten.

Wenn es um die Bestimmung eines befonderen Bermbacus der menfcblichen Seele, nach feinen Quellen, Inhalte und Grenzen zu thun ift, fo fann man zwar, nach der Matur des menschlichen Erfenntniffes, nichts anders als von den Theilen berfelben, ihrer genauen und (fo viel als nach ber jegigen Lage unferer fchon erworbenen Clemente berfelben möglich ift) vollständigen Darstellung anfangen. Aber es ift noch eine zwente Aufmertfamkeit, die mehr philofophisch und architectonisch ift; nemlich, die Idee Des Gangen richtig ju faffen, und aus berfelben alle jene Theile in ihrer wechfelfeitigen Beziehung auf einander, vermittelft ber Ableitung berfelben von bem Begriffe jenes Gangen, in einem reinen Bernunftvermogen ins Auge zu faffen. Diefe Prufung und Gewahrwährleistung ift nur durch die innigste Bekanntschaft mit dem Spstem möglich, und die, welche in Ansehung der ersteren Nachforschung verdroffen gewesen, also diese Bekanntschaft zu erwerben nicht der Mühr werth geachtet haben, gelangen nicht zur zwenten Stufe, nemlich der Uebersicht, welche eine synthetische Wiederkehr zu demjenigen ist, was vorher analytisch gegeben worden, und es ist kein Wunder, wenn sie allerwerts Inconsequenzen sinden, obgleich die Lücken, die diese vermuthen lassen, nicht im Spstem selbst, sondern blod in ihrem eigenen unzusammenhangenden Gedankengange anzutreffen sind.

Ich besorge in Ansehung dieser Abhandlung nichts von dem Vorwurfe, eine neue Sprache einführen zu wollen, weil die Erkenntnißart sich hier von selbst der Popularität nähert. Dieser Vorwurf konnte auch niemanden in Ansehung der ersteren Eritik beyfallen, der sie nicht blos durchgeblättert, sondern durchgedacht hatte. Neue Worte zu kunsteln, wo die Sprache schon so an Ausdrücken für gegebene Vesausselber unter

ariffe feinen Mangel hat, ift eine findische Bemubung. fich unter ber Menge, wenn nicht burch neue und mabre Bedanken, boch burch einen neuen Lappen auf bem alten Rleibe auszuzeichnen. Wenn baher bie Lescr jener Schrift popularere Ausbrucke miffen, Die boch bem Gebanken eben fo angemeffen fenn, als mit iene zu fenn icheinen, oder etwa die Michtiafeit biefer Bedanten felbft, mithin zugleich febes Ausbrucks, ber ihn bezeichnet, barmthun fich actrauen : fo murben fie mich burch bas erftere febr verbinden, benn ich will nur verftanden fenn ; in Ansehung des zwenten aber fich ein Berbienft um tie Philosophie erwerben. Solange aber jene Gedanten noch fteben, zweifele ich febr, daß ihnen angemessene und boch gangbarere Ausbrucke dazu aufgefunden werben burften. \*)

Xuf

Dehr (als jene Unverständlichkeit) beforge ich hier hin und wieder Misdeutung in Anschung einiger Ausbrücke, die ich mit größter Sorgfalt aussuchte, um den Begriffnicht verschlenzu lassen, darauf sie weisen. So hat inder Tafel der Categorien der practischen Bernunft, in dem Titel der Modalität, das Erlaubte und Unerlaubs Auf biese Weise waren benn nunmehr bie Principien a priori zwener Bermogen bes Gemuths, bes

**B** 3

Ers

Le (practifchiobjeette Mogliche und Unmögliche), mit ber nachftfolgenden Categorie der Dflicht und bes Dflichte widrigen im gemeinen Oprachgebrauche bennahe einers lev Sinn ; hier aber foll bas erftere basjenige bedeutene was mit einer blos moglichen practifchen Borichrift in Einstimmung ober Widerstreit ift (wie etwa die Auflis funa aller Brobleme ber Geometrie und Mechanif), bas amepte, mas in folder Beziehung auf ein in ber Bers nunft überhaupt wirflich liegenbes Befes fteht; und Diefer Unterfchied ber Bedeutung ift auch bem gemeinen Oprachgebrauche nicht gang fremb, wenn gleich etwas ungewöhnlich. Go ift es j. B. einem Redner, als fole dem, unerlaubt, neue Borte ober Wortfügungen au fcmieben; bem Dichter ift es in gewissem Daage erlaubt : in teinem von beiden wird hier an Pflicht gedacht. Denn mer fich um den Rufeines Redners bringen wille bem tannes niemand wehren. Es ift hier nur um ten Unterschied ber Imperativen unter problematischen. affertorifden und apodictifden Bestimmungsgrunde, Eben fo habe ich in derjenigen Dote, woich au thun. Die morglischen Ideen practischer Bolltommenheitin verfaice

Erfenntniß-und Begehrungsvermögens ausgemittelt, und, nach den Bedingungen, dem Umfange und Gren-

fdiebenen'philosophifden Schulen gegen einander ftellete. die Abee der Weisheit von der der Keiliafeit unterfcies den , ob ich fie gleich felbit im Grunde und objectiv fut eis nerlen erflaret habe. Allein ich verftebe an diesem Orte bas runter nur biejenige Beisheit, die fic ber Denich (bet Stoifer) anmaaft , alfe fubjectip als Cigenicaft bem Menfchen angebichtet. (Bielleicht tonnte ber Ausbruck Tugend, womit der Stoifer auch großen Staat trieb, beffer bas Charafteriftifche feiner Soule bezeichnen. Aber der Ausbruck eines Doftulats der r. pr. Bern, konns te noch am meisten Misbeutung veranlaffen, wenn man bamit bieBebeutung vermengete, melde die Poffulgte ber reinen Mathematif haben , und welche apolictifche Ges wiffheit ben fich führen. Aber diese poftuliren die Mioglichkeit einer Kandlung, deren Gegenstand man a priori theoretisch mit volliger Gewißheit als moalich poraus erfannt hat. Senes aber poffulirt die Doalich: feit eines Gegenstandes (Gottes und der Unsterblichteit ber Seele) felbft aus apodictifchen practifden Sefeken, alfo nur jum Behuf einer practifchen Bernunft ; ba benn biefe Gewißheit ber poftulirten Möglichteit gar nicht theos

Grenzen ihres Gebrauchs, bestimmt, hiedurch aber zu einer spstematischen, theoretischen sowohl als practischen Philosophie, als Wissenschaft, sicherer Grund gelegt.

¥+,

Was Schlimmeres könnte aber diesen Bemuhungen wol nicht begegnen, als wenn jemand die unerwartete Entdeckung machte, daß es überall gar kein Erkenntniß a priori gebe, noch geben könne. Allein es hat hiemit keine Noth. Es ware eben so viel, als ob semand durch Vernunft beweisen wollte, daß es keine Vernunft gebe. Denn wir sagen nur, daß wir etwas durch Vernunft erkennen, wenn wir uns bewußt sind, daß wir es auch hätten wissen können, wenn es uns auch nicht so in der Erfahrung vorgekomen

theoretisch, mithin auch nicht apodictisch, d. i. in Anses hung des Objects erkannte Nothwendigkeit, sondern in Ansehung des Subjects, zu Befolgung ihrer objectiven, aber practischen Gesetze nothwendige Annehmung, mits hin blos nothwendige Oppothesis ift. Ich wußte für diese subjective, aber doch wahre und unbedingte Vernunftnotha wendigkeit keinen besseren Ausdruck auszusinden.

men ware: mitbin ift Bernunfterfenntnig und Etfenntnift a priori einerlen. Aus einem Erfahrungs-Take Mothwendiakeit (ex pumice aquam) auspreffen wollen, mit biefer auch mabre Allaemeinheit (ohne welche kein Vernunftschluß, mithin auch nicht ber Solufi aus der Analogie, welche eine wenigstens prokimirte Allgemeinheit und objective Nothwendigkeit iff, und diese also boch immer porquesest.) einem Urtheile perfchaffen wollen, ift gerader Biderfpruch-Subjective Mothwendigfeit, b. i. Gewohnheit, fatt Der objectiven, die nur in Urtheilen a priori fatt findet, unterfchieben, beifit ber Bernunft bas Bermogen abfprechen, über ben Wegenstand ju urtheilen, d. i. ihr, mid was ihm zukomme, zu erkennen, und z. B. von dem, was ofters und immer auf einen gewissen votbergebenden Buftand folgte, nicht fagen, daß man aus diefem auf jenes Schließen tonne (benn bas mur-De objective Nothwendigfeit und Begriff von einer Berbindung a priori bedeuten), fondern nur abnliche Ralle (mit ben Thieren auf ahnliche Art) erwarten burfe, b. i. ben Begriff ber Urfache im Grunde als falfch und: Moffen Gedankenbetrug verwerfen. Diefem Mangel ber objectiven und baraus folgenden allgemeinen Gultigfeit dadurch abhelfen wollen, daß man doch feinen Brund fabe, andern vernünftigen Befen eine andere Worftellungsart benjulegen, wenn bas einen gultigen Schluft abaabe, fo murde uns unfere Unwissenheit mehr Dienste zu Erweiterung unserer Erfenntniff leis ften, als alles Machdenken. Denn blos besmegen. meil wir andere vernünftige Wefen außer bemiMens fchen nicht fennen, murben wir ein Recht haben, fie als fo beschaffen anzunehmen, wie wir uns ertennen, b. i. wir wurden fie wirflich tennen. Ich erwähne hier nicht einmal, daß nicht bie Allgemeinheit bes Surwahrhaltens die objective Gultigfeit eines Urtheils (d. i. die Bultigfeit deffelben als Erfenntniffes ) bemeife, fondern, wenn jene auch zufälliger Weife zutrafe, biefes boch noch nicht einen Beweis der Uebereinffimmung mit dem Object abgeben tonne; vielmehr die objective Bultigfeit allein ben Grund einer nothwendigen allgemeinen Einstimmung ausmache.

hume murbe fich ben diefem Suffem des allgemeinen Empirisms in Grundfagen auch febr mohl befinden : denn er verlangte, wie befannt, nichts mehr, als daß, fatt aller obiectiven Bedeutung ber Nothwendigfeit im Begriffe ber Urfache, eine blos fubiective. nemlich Gewohnheit, angenommen werde, um ber Bernunft affes Urtheil über Gott, Frenheit und Uniterblichkeit abzusprechen; und er verftand fich gewiß febr gut barauf, um, wenn man ihm nur bie Principien jugeftand, Schluffe mit aller logifchen Bunbiafeit baraus ju folgern. Aber fo allgemein bat Gibft Dume den Empirism nicht gemacht, um auch Die Mathematif barin einzuschließen. Er hielt ibre Gage fur analytisch, und, wenn das feine Richtigfeit batte, murben fie in der That auch apodictifch fenn, gleichwol aber baraus fein Schluß auf ein Bermogen der Bernunft, auch in der Philosophie apodictifche Urtheile, nemlich folche, die fonthetisch maren, (wie der Sat ber Caufalitat,) ju fallen, gezogen werden tonnen. Nahme man aber den Empirism der Principien allaes mein an, fo mare auch Mathematif bamiteingeflochten.

Wenn

Wenn nun tiefe mit der Bernunft, Die blos ene. pirifche Grundfate gulafit, in Widerftreit gerath, mie Dieses in der Antinomie, da Mathematif Die unende liche Theilbarfeit des Raumes unwidersprechlich beweifet , der Empirism aber fie nicht verffatten fann. unvermeidlich ift : fo ift die großte mogliche Epidene ber Demonstration, mit ben vorgeblichen Schluffen aus Erfahrungsprincipien, in offenbarem Biberforuch, und nun muß man, wie der Blinde des Chefelden fragen : was betrugt mich, das Geficht oder Gefühl? (benn ber Empirism grundet fich auf einen gefühlten, der Rationalism aber auf einer eingefehenen Rothwendigfeit.) Und fo offenbaret fich der allgemeine Empirism als ben achten Scepticism, ben man bem Sume falfchlich in fo unbeschränkter Bebeutung benlegte \*), ba er wenigstens einen ficheren Pro

namen, welche einen Sectenanhang bezeichnen, haben zu aller Zeit viel Rechteverdrehung ben sich geführt; ungefehr so, als wenn jemand sagte: N. ist ein Ideas lift. Denn, ob er gleich, durchaus, nicht allein einraumt, sondern darauf dringt, daß unseren Varstellungen außes

Probirftein der Erfahrung an der Mathematik übrig ließ, statt daß jener schlechterdings keinen Probierstein. Derfelben (ber immer nur in Principien a priori-ange-troffen werden kann) verstattet, obzwar diese doch nicht aus bloßen Gefühlen, sondern auch aus Urtheisten besteht.

Doch, da es in diesem philosophischen und critischen Zeitalter schwerlich mit jenem Empirism Ernst senn kann, und er vermuthlich nur zur Uebung der Urtheilskraft, und um durch den Contrast die Nothwendigkeit rationaler Principsen a priori in ein helleres Licht zu setzen, aufgestelletwird: so kann man es denen doch Dank wissen, die sich mit dieser sonst eben nicht belehrenden Arbeit bemühen wollen.

rer Dinge wirkliche Gegenftanbe dufferer Dinge corres pondiren, fo will er boch, baf die Form ber Anschauung. derfelben nicht ihnen, sondern nur dem menschlichen. Gemuthe anhangt.

## Einleitung.

Bon

## der Jder einer Critik

practischen Bernunft.

er theoretische Gebrauch der Bernunft beschaf. tigte fich mit Gegenstanden des bloffen Er-Tenntnifvermogens, und eine Critit berfelben, in 26. ficht auf diefen Bebrauch, betraf eigentlich nur bas reine Erkenntnigvermogen, weil biefes Berbacht erreate, ber fich auch bernach beftattigte, bag es fich leichtlich über feine Grengen, unter unerreichbare Gegenftande, voer gar einander widerftreitende Be-Mit bem practischen Gebrauche der ariffe, verlöhre. Bernunft verhalt es fich fchon anders. In diefem bee ichaftigt fich bie Bernunft mit Bestimmungegrunden Des Willens, welcher ein Vermögen ift, den Borftellungen entfprechende Wegenftande entweder berporzubringen, oder doch fich felbst zu Bewirkung berfelben das phofische Bermogen mag nun hinreichend senn, oder

oder nicht) d. i. feine Caufalitat zu bestimmen. Denn da fann weniastens die Vernunft zur Willensbestimmung julangen, und bat fo fern immet obfettive Reas litat, als es nur auf das Wollen ankommt. ift alfo bie erfte Frage: ob reine Bernunft zur Bes ffimmung bes Willens für fich allein julange, ober ob fie nur ale empirisch : bedingte ein Bestimmungs. arund berfelben fenn konne. Dun triet bier ein burch Die Critif ber reinen Bernunft gerechtfertigter. obamar feiner empirischen Darftellung fabiger Begriff ber Caufalitat, nemlich der der Frenheit, ein und wenn wir aniest Grunde ausfindig machen fonnen, zu bemeis fen, daß diese Eigenschaft dem menschlichen Billen (und fo auch dem Willen aller vernunftigen Wefen) in der That jukomme, fo wird badurch nicht allein bargethan , daß reine Bernunft practifch fenn tonne. fondern daß fie allein, und nicht die empirisch beschränkte, unbedingterweise practisch sen. werden wir nicht eine Critif der reinen practischen, fondern nur der practischen Bernunft überhaupt au bearbeiten haben. Denn reine Vernunft, wenn allererft bargethan worben, daß es eine folche gebe, bedarf feiner Critif. Gie ift es, welche felbit die Richtfchnur zur Critit alles ihres Bebrauche enthalt. Die CriEritif der practischen Vernunft überhaupt hat also die Obliegenheit, die empirisch bedingte Vernunft von der Anmaßung abzuhalten, ausschließungsweise den Bestimmungsgrund des Willens allein abgeben zu wollen. Der Gebrauch der reinen Vernunft, wenn, daß es eine solche gebe, ausgemacht ist, ist allein immanent; der empirisch-bedingte, der sich die Alleinherrschaft anmaßt, ist dagegen transcendent, und außert sich in Zumuthungen und Geboten, die ganzüber ihr Gebiethinausgehen, welches gerade das umsgekehrte Verhältniß von dem ist, was von der reinen Vernunft im speculativen Gebrauche gesagt werden konnte.

Indessen, da es immer noch reine Vernunft ift, deren Erkenntniß hier dem practischen Gebrauche zum Grunde liegt, so wird doch die Eintheilung einer Eritik der practischen Vernunft, dem allgemeinen Abrisse nach, der der speculativen gemäß angeordnet werden mussen. Wir werden also eine Elementarlehre und Methodenlehre derselben, in jener, als dem offen Theile, eine Analytik, als Regel der Wahrheit, und eine Dialectik, als Darstellung und Auslösung des Scheins in Urtheilen der practischen Vernunft haben mussen. Allein die Ordnung in der Unterabtheilung

• • · · · ·

## Erftes Buch

# Die Analptif

336

reinen practischen Wernunft.

Erftes Sauptflud.

Bon den Grundstägen Der reinen practischen Bernunft.

#### S. I.

## Erflarung.

Practische Grundsähe sind Sabe, welche eine allges meine Bestimmung des Willens enthalten, die mehrere practische Regeln unter sich hat. Sie sind subjectiv, oder Maximen, wenn die Bedingung nur als für den Willen des Subjects gültig von ihm anger sehen wird; objectiv aber, oder practische Gesehe, wenn jene als objectiv d. i. für den Willen jedes vers nünstigen Wesens gültig erkannt wird.

### Unmerkung.

Wenn man annimmt, daß reine Vernunft einen practifch b. i. jur Willentseftimmung hinreichenben Grund in sich ent-La halten

## 36 1. Th. I. B. I. Dauptft. Bon ben Grundfägen

halten tonne, fo giebt es practifche Geleke : wo aber nicht, fo merben alle practifche Grundfate blofe Marimen fevn. einem pathologifchafficirten Billeneines vernunftigen Befens fann ein Widerftreit der Maximen , wider die von ihm felbit ertannte practifche Befete angetroffen merden. fann fich jemand zur Marime machen, teine Beleidigung une gerächetzu erbulten, und boch zugleich einsehen, baf biefes fein practifches Gefes, fondern nur feine Marime fen , bagegen. als Regel får ben Willen eines jeden vernunftigen Defens, in einer und berfelben Darime, mit fich felbft nicht ausammen fimmen tonne. In der Maturerfenntniß find die Principien beffen , mas gefchieht , (3. B. das Princip der Gleichheit der Birfung und Gegenwirfung in der Mittheilung der Bemes aung ) jugleich Gefete ber Matur; benn ber Gebrauch ber Bernunft ift dort theoretisch und durch die Beschaffenheit bes Obiects bestimmt. In der practifchen Erfenneniff , d. i. berienigen, welche es blos mit Bestimmungsgrundendes Millens au thun hat, find Grundfage, die man fich macht, barum noch nicht Gefete, barunter man unvermeiblich ftehe, weil die Bernunft im Practifchen es mit dem Subjecte zu thun Bat, nemlich dem Begehrungevermögen, nach deffen befondes. rer Beichaffenheit fich die Regel vielfaltig richten tann. -Die practifche Regel ift jederzeit ein Drobuft ber Bernunft, meil fie Sandinna, als Mittel zur Wirfung, als Abficht vors foreibt. Diefe Regel ift aber fur ein Befen , ben bem Bernunft nicht gang allein Bestimmungegrund des Willene ift, ein Imperatio, d. i. eine Regel, die durch ein Gollen, welches tie objective Rothigung ber Sandlung ausbruckt, bezeichnet wird, und bedeutet, daß, wenn die Bernunft den Billen ganglich bestimmete, bie Sandlung unausbleiblich nach biefer Regel gefcheben wurde. Die Imperativen gelten alfo objectiv, und

und find von Marimen, als fubicctiven Grundfagen, ganglich unterfchieden. Sene befrimmen aber entweder die Bedinguns gen ber Caufalitat bes vernünftigen Befens, ale wirfender Urfache, blod in Anschung ber Birfung und Bufanglichteit an berfelben, ober fie bestimmen mir ben Billen, er mag gur Birfung hinreichend fenn, ober nicht. Die erftere murben hopothetifche Emperativen fenn, und bloffe Borfdriften ber Sofdicflichfeit enthalten : die zwepten murben bagegen gateont rifd und allein practifche Gefebe fenn. Maximen find alfo amar Grundfane, aber nicht Imperatipen. Die Emperas tivon felber aber, wenn fie bedinge find, dit. nicht den Bil-Ten schiechthin als Billen, sondern nur in Unfehung einer begehirten Wirfung bestimmen, d.i. bypothetifche Simperativen find find zwar practifche Vorschriften , aber teine Gefene. Die legtern muffen ben Willon als Billen, noch ehe ich frage, ob ich gar badgu einer begehrten Wirtung erforderliche Bermos gembabe, oder was mir, um diefe herverzubringen, zu thun fep. hinreichend bestimmen, mithin categorisch fenn, fonft find es feine Gelege : weil ihnen die Rothwendigfeit fehlt, welche, menn fie practifch fenn foll-von pathologischen, mithin bem Billen gufallig antlebenden Bedingungen, unabhangig feyn muft. Saget jemanben. 1. D. bag er in ber Jugend arbeiterund fparen milfe, um im After nicht zu barben : fo ift bies fest eine richtige und zugleich wichtige practifche Worschrift bes Billens. Man fieht aber leicht, bag berBille bier auf etwas Underes verwiefen werde, wovon man vorausfest, bag er es begebre, und bicfes Begehren muß man ihm, dem Thater felbit aberlaffen, ob er noch andere Bulfequellen, aufer feinem felbft, erworbenen Bermogen, vorherfehe, oder ob er gar nicht hoffe alt zu werben, ober fich benft im Falle ber Doth bereinft folecht beheifen ju tonnen. Die Bernunft, aus ber allein alle. € 3

## 28 I.Th. I. B. I. Mauptff. Bon ben Grundfagen

alle Regel . die Rothwendigfeit enthalten foll . entforingen Rann, legt in Diefeihre Borfdrift zwar auch Rothwenbiateit. ( benn ohne bas mare fie tein Simperatio, ) aber biefe ift nur Subjectiv bebingt, und man tann fie nicht in allen Subjectenin gleichem Brade porausfeben. Bu ihrer Befehgebung aber mirb erfobert, baf fie blos fich felbft vorauszuseben bedurfe, meil die Regef nur aledenn objectiv und allgemein gultig ift, wenn fie ohne zufällige, fubiective Bedingungen gilt, bie ein vernanftig Refen von dem anderen untericheiden. Dun fact jemanden : er folle niemals lugenbaft verfprechen, fo ift Dies eine Regel , Die blos feinen Billen betrift : Die Ablichten. bie der Menfc haben mag, mogen burch denfelben erreicht merben tonnen, ober nicht; bas bloge Bollen ift bas, mas durch jene Regel vollig a priori bestimmt werden foll. Rindet Ad nun , daß biefe Regel practifch richtig fen, fo ift fie ein Gefes, weil fie ein categorifder Imperativ ift. Alfo beziehen fic practifche Gefete allein auf ben Willen, unangefeben beft fen, mas burch bie Caufalitat beffelben ausgerichtet mirb. und man fann von der lettern (als jur Sinnenwelt gehörig) abe Grahiren . um fie rein zu haben.

#### 6. 2.

## Lehrsat I.

Alle practische Principien, die ein Object (Materie) des Begehrungsvermögens, als Bestimmungsgrund des Willens, voraussetzen, sind insgesamt empirisch und können keine practische Gesetz abgeben.

Ich verstehe unter der Materie des Begehrungs vermögens einen Gegenstand, dessen Wirflichkeit begehe ret wird. Wenn die Begierde nach diesem Gegenstande

nun por ber practifchen Regel vorbergebt, und bie Bes binauna ift, fie fich jum Brincip machen, fo fage ich (erftlich): biefes Brincip ift.alsbenn jederzeit empirifch. Denn der Bestimmungsgrund der Willfubr ift alebenn Die Borftellung eines Objects, und basienige Berbalts nif berfelben zum Subiect, wodurch bas Begebrungs vermogen zur Wirflichmachung beffelben bestimmt mirb. Ein foldes Berbaltnif aber jum Subject beift die Luft an ber Wirklichkeit eines Gegenstandes. Also mußte biefe als Bedingung ber Möglichfeit ber Bestimmung ber Millfubr porausgefest merden. Es fann aber bon feiner Borftellung irgend eines Gegenstandes, welche fie auch fen, a priori erfannt werden, ob fie mit Luft aber Unluft verbunden, oder indifferent fenn merde. Alfo muß in foldem Kalle der Bestimmungsgrund der Billfuhr iederzeit empirifch fenn, mithin auch bas practische materiale Princip, welches ihn als Bedins gung porausfente.

Da nun (zwentens) ein Princip, das sich nur auf die subjective Bedingung der Empfänglichkeit einer Lust oder Unlust, (die jederzeit nur empirisch erkannt, und nicht für alle vernünstige Wesen in gleicher Art gültig senn kann,) gründet, zwar wol für das Subject, das sie besigt, zu ihrer Maxime, aber auch für diese selbst (weil es ihm an objectiver Nothwendigkeit, die a priori erkannt werden muß, mangelt) nicht zum

## 40 I. Th. I. B. I. Samptff. Bon ben Grundfagen

Se seige dienen konne so kann ein solches Princip nies male ein practisches Geset abgeben.

#### 5. 3.

#### Lebrfas II.

Mile materiale practische Principien find, als sols de, insgesamt von einer und derselben Urt, und ges horen unter das allgemeine Princip der Selbstliebe, oder eigenen Glückseligkeit.

Die Luft aus der Borffellung der Eriffent einer Cache, fo fern fie ein Bestimmungsgrund des Begebs rens biefer Sache fenn foll, grundet fich auf der Ems pfanglichkeit des Subjects, weil fie von dem Dasenn eines Gegenstandes abbanat; mithin gebort sie dem Sinne (Gefubl) und nicht bem Berftande an, der eine Beziehung der Borffellung auf ein Obiect, nach Bes. griffen, aber nicht, auf das Subject, nach Gefühlen, anddruckt. Sie ift alfo nur fo fern practifc, als die Empfindung ber Annehmlichkeit, Die das Subject von der Wirklichfeit des Gegenstandes erwartet, bas Begehrungsvermögen bestimmt. Nun ift aber bas Bes wußtsenu eines vernünftigen Wefens von der Unnehms lichfeit des Lebens, die ununterbrochen fein ganges Das enn begleitet, Die Glucffeliakeit, und das Princip, Diefe fich jum bochften Bestimmungsgrunde ber Billfubr ju machen, das Brincip ber Gelbstliebe. Also find alle materiale Principien, bie ben Bestimmungsgrund ber Wills

Willführ in der, aus irgend eines Segenstandes Wirke lichkeit zu empfindenden, Lust oder Unlust segen, so fern ganzlich von einerlen Art, daß sie insgesamt zum Princip der Selbstliebe, oder eigenen Glückseligkeit gehören.

## Folgerung.

Alle materiale practische Regeln feten den Bestimmungsgrund des Willens im unteren Begehrungssvermögen, und, gabe es gar keine blos formale Gestetze desselben, die den Willen hinreichend bestimmeten, so wurde auch kein oberes Begehrungsvermögen eins geräumt werden können.

### Anmerkung. I.

Man muß fich wundern, wie fonft icharffinntae Manner einen Unterschied zwischen dem untern und obern Bearbi rungsvermögen barin zu finder glauben konnen, ob die Dorft ellungen, die mit bem Gefühl der Luft vert den find, in den Sinnen, ober dem Verftande ihren Utfprunghaben. Denires tommt, wenn man nach ben Bestimmungse grunden bes Begehrens fragt und fie in einer von irgend jete mas erwarteten Unnehmlichfeit fest , gar nicht barauf an, wo bie Vorstellung biefes veranugenden Begenstandes hertomme, fondern nur, wie fehr fie vergungt. Benn eine Borftellung. fie mag immerhin im Berftunde ihren Sis und Urfprung has ben, die Willfuhr nur daburch bestimmen tann, baß fie ein-Gefühl einer Luft im Subjecte vorausfeset, fo ift, daß fie eine Bestimmungsgrund ber Billfulle fen ganglich von ber Bes fcaffenheit bes inneren Sinnes abffangig, daß biefer nemlich daburd mit Unnehmlichteit afficirt werben fann. Die Bore

## 42 1. Th I. B. I. hauptft. Bon den Grundfägen

Rellungen ber Segenffande mogen noch fo ungleichartig, fie maaen Berflandes, felbft Bernunftvorftellungen im Begenfahe ber Borftellungen der Sinne fevn, fo ift doch bas Befühl ber Luft. modurd iene doch eigentlich nur ben Beftimmungsgrund bes Millens ausmachen, (die Annehmlichfeit, bas Beranggen. bas man bavon erwartet, welches die Thatiafeit jur Bervore bringung bes Objects antreibt,) nicht allein fo fern von einers len Art, bag es jederzeit blos empirifch erfannt werben fann. fondern auch fo fern , als es eine und diefelbe Lebenstraft, die fich im Begebrungevermegen außert, afficirt, und in Diefer Beziehung von jedem anderen Beftimmungegrunde in nichts. als bem Grade, verschieden fevn tann. Bie murbe man fone ften amifchen amen ber Borftellungsart nach ganglich verfcies denen Bestimmungsgrunden eine Bergleichung ber Grofie nadanftellen tonnen, um ben, ber am meiften bas Begehrungss vermögen afficirt, vorzugiehen? Eben berfelbe Menich fann ein ihm lehrreiches Buch, bas ihm nur einmal zu Sanden fommt, ungelefen guruckgeben, um die Ragd nicht zu verfaus men, in der Mitte einer ichonen Rede weogeben, um gur Mablacit nicht au fpat au fommen, eine Unterhaltung durch pernanftige Gefprache, die er fonft febr fcdat, verlaffen, um fich an ben Spieltisch ju fegen, fo gar einen Armen, bem moblauthun ihm fonft Arcube ift, abweifen, weil er jest eben nicht mehr Belbin ber Tafche hat, als er braucht, um ben Gintritt in die Comedie jubezahlen. Beruht die Billensbestimmung auf dem Gefühle der Annehmlichkeit oder Unannehmlichfeit, be er aus irgend einer Urfache erwartet, fo ift es ihm ganglich einerlen, burch welche Borftellungeart er afficirt merbe. Mur wie ftart, wie lange, wie leicht er worben und oft wiederholt, diefe Unnehmlichteit fen, baran liegt es ibm , um fich jur Babi ju entschließen. Go wie beme jenigen/

fenigen, ber Gold zur Ausgabe braucht, ganglich einerlen ift, ob die Materie beffelben, das Gold, aus dem Gebirge gegra: ben, ober aus dem Sande gewaschen ift, wenn es nur allent balben für benfelben Werth angenommen wird, fo fraat fein Menico, wenn es ihm blos an der Annehmlichkeit des Lebens gelegen ift . ob Berftandes : ober Sinnesvorftellungen, fondern nur wie viel und großes Veranugen fie ihm auf die langfte Reit verichaffen. Mur bieienigen, melde ber reinen Bernunft das Vermögen, ohne Voraussehung irgend eines Gefühls den Willen zu bestimmen, gerne abstreiten mochten', tonnen fich so weit von ihrer eigenen Erklärung verirren, das, was sie felbit vorher auf ein und eben daffelbe Princip gebracht haben. bennoch hernach für gang ungleichartig zu erflären. Go findet fich z. B. daß man auch an bloßer Kraftanwendung, an bem Bewuftfenn feiner Seelenftarte in Ueberwindung ber Dinderniffe, die fich unferm Borfabe entaggenfeken, an ber Cultur der Seiftestalente, u. f. w. , Bergnugen finden tonne. und wir nennen bas mit Recht feinere Freuden und Er: abbungen, weil fie mehr, wie andere, in unferer Gewalt find, fich nicht abnuben, das Gefühl zu noch mehrerem Ges nuß berfelben vielmehr ftarten, und, indem fie ergogen, que aleich enltiviren. Allein fie darum für eine andere Art, ben Millen zu bestimmen, als blos durch den Ginn, auszugeben. da fie boch einmal, jur Möglichkeit jener Bergnügen, ein bart auf in uns angelegtes Gefühl, als erfte Bedingung biefes Bohlgefallens, voraussehen, ist gerade fo, als wenn Une wiffende, die gerne in der Metaphyfit pfuschern mochten, fic die Materie so fein, so überfein, daß sie selbst darüber schwinde lich werben möchten, benten, und dann glauben, auf biefe Art fich ein geiftiges und boch ausgebehntes Befen, erbacht ju har ben. Bem wir es, mit bem Epitur, bey ber Tugend aufs bloge

## 44 I. Th. I. B. I. Sauptff. Bon ben Grundfagen

blofe Berandaen ausfeken, bas fie verfpricht, um ben Billen au bestimmen : fo tonnen wir ibn bernach nicht tadeln, daß er biefes mit denen der grobften Sinne für gang gleichartig balt: benn man hat gar nicht Grund ihm aufzuburben . baf er bie Borftellungen , wodurch biefes Gefühl in uns erragt murbe, blos den forperlichen Sinnen bevaumelfen batte. Er hat von vielen berfelben ben Duell . fo viel man errathen tann, eben fomobl in dem Gebrauch bes hoberen Erfenntniffpermbaens ace fucht; aber bas binberte ibn nicht und fannte ibn auch nicht hindern , nach genanntem Drincip bas Berandgen felbst, bas uns jene allenfalls intellectuelle Worftellungen gemahren, und wodurch fie allein Bestimmungsgrunde des Millens senn fons nen aanalich für gleichartig ju halten. Confequent ju fepne ift die größte Obliegenheit eines Philosophen, und wird boch am. feltenften angetroffen. Die alten griechischen Schulen geben uns Davon mehr Benfviele, als wir in unferem foncretiftischen Beitalter antreffen, mo ein gemiffes Coalitionsfoftem miber-Wrechender Grundlage voll Unredlichfeit und Seichtigfeit ers fanftelt wird, weil es fich einem Dublitum beffer empfichlte bas zufrieden ift, von allem etwas, und im Ganben nichts au wiffen, und baben in allen Satteln gerecht au-feun. Princip dereigenen Bluckfeligteit, foviel Berftand und Bernunft ben ihm auch gebraucht werden mag, wurde doch fur den Billen feine andere Bestimmungsgrunde, als die dem unteren Bes gehrungevermögen angemeffen find, in fich faffen, und es giebt alfo entweder gar fein Begehrungsvermogen, oder reine Ders munft muß fur fich allein practifch fepn, b. i .. ohne Borauss fegung irgend eines Gefühls, mithin ohne Borftellungen bes Angenehmen ober Unangenehmen, als der Materie des Bes gehrungsvermogens, die jederzeit eine empirische Bedingung ber Principien ift a burch die bloge Form der practifchen Regal

den Willen bestimmen können. Alsbenn allein ift Vernunft nur, so sern sie für sich selbst den Willen bestimmt, (nicht im Dienste der Reigungen ist,) ein wahres oberes Begehrungss vermögen, dem das pathologisch bestimmbare untergeordnet ist, und wirklich, ja specifisch von diesem unterschieden, so daß sogar die mindeste Beymischung von den Antrieden der letzteren threr Starte und Vorzuge Abbruch thut, so wie das mindeste Empirische, als Bedingung in einer mathematischen Demons stration, ihre Würde und Nachdruck herabsetzt und vernichtet, Die Bernunft bestimmt in einem practischen Gesetz unmittels bar den Willen, nicht vermittelst eines dazwischen kommenden Gefühls der Lust und Unlust, selbst nicht an diesem Gesetz, und nur, daß sie als reine Vernunft practisch seyn kann, macht es ihr möglich, gesetzgebend zu seyn.

## Unmerkung II.

Bludlich zu fenn , ift nothwendig bas Berlangen iebes pernanftigen aber endlichen Wefens, und alfo ein unvermeiblie der Bestimmungsgrund feines Begehrungsvermogens, Denn Die Zufriedenheit mit seinem gangen Dasenn ift nicht etwa ein urfprunalider Befig, und eine Celigfeit, welche ein Bewufit fenn feiner unabhangigen Selbftgenugfamteit vorausfeken marbe, fondern ein burch feine endliche Matur felbft ihm aufaes brungenes Problem, weil es bedürftig ift, und diefes Bebarfnif betrift die Materie feines Begehrungsvermogens, b. iermas, mas fich auf ein fubjectiv jum Grunde liegendes Bes fubl der Luft ober Unluft bezieht, badurch das, was es gur Aufriedenheit mit feinem Buftande bedarf, beftimmt wird. Aber eben barum, weil biefer materiale Beftimmungsgrund pon bem Subjecte blos empirifch erfannt werden fann, ift es unmbatich diefe Mufgabe ale ein Befeg ju betrachten, weil bies fes als objectiv in allen Rallen und fur alle vernunftige Befen eben

### 46 LEh. I. B.I. Sauptft. Bon ben Grundfasen

oben benfelben Bestimmungvarund bes Millens enthale ten mufite. Denn obgleich ber Begriff der Gludfeligfeit ber practifchen Begiehung ber Objecte aufe Begehrungevermegen allermerts zum Grunde liegt, fo ift er doch nur der allgemeis ne Titel ber fubjectiven Bestimmungegrunde, und bestimmt nichts frecififc, barum es boch in biefer practifchen Aufaabe allein zu thun'ift, und ohne welche Bestimmung fie gar nicht aufgelofet werben tann. Worin nemlich jeber feine Glade feliafeit zu feben habe . fommt auf jebes fein befonderes Wes fahl ber Luft und Unluft an, und felbft in einem und bemfelben Subject auf die Berichiebenheit ber Bedurfniff, nach ben 26 anderungen diefes Sefuhle, und ein fubjectio nothwendiges Gefek (als Maturgefek) ist also objectiv ein gar fehr zufälliges practifches Princip, bas in verfchiedenen Subjecten febr verichieden fenn tann und muß, mithin niemals ein Gefet abs geben tann, weil es, ber ber Begierbe nach Gludfeligfeit, nicht auf die Form ber Gefegmäßigfeit, fondern lediglich auf bie Materie antommt, nemlich ob und wie viel Berangaen ich in ber Befolgung bes Befeges zu erwarten habe. pien ber Selbstliebe tonnen zwar allgemeine Regeln ber Bes Schieflichteit ( Mittel zu Absichten auszufinden) enthalten, alse denn find es aber blos theoretische Principien \*), 1. B. wie ders

Dennnt werden, follten eigentlich technische practifch genannt werden, follten eigentlich technisch beißen. Denn um die Willensbestimmung ift es diesen Lehren gar nicht zu thun; sie zeigen nur das Mannigfaltige der möglichen Sandzlung an, welches eine gewiffe Wirkung hervorzubringen binz reichend ift, und find also eben so theoretisch, als alle Sätz, welche die Berknufung der Ursache mit einer Wirkung ausgegen. Wem nun die lettere beliebt, der muß sich auch gee fallen lassen, die erftere zu sepn.

berjenige, der gerne Brod effen möchte, fich eine Mable auss zubenten habe. Aber prattifche Borfchriften, die fich auf fle grunden, können niemals allgemein fenn, denn der Bestims mungsgrund des Begehrungsvermögens ift auf das Gefühl der Luft und Unluft, das niemals als allgemein auf dieselben Gegenstände gerichtet, angenommen werden kann, gegrundet.

Aber gefest, endliche vernunftige Befen bachten auch in Anfehung beffen , mas fle fur Obiecte ihrer Gefühle bes Beranngene ober Schmerzene anzunchmen hatten, imaleichen Togar in Ansehung ber Mittel , beren fle fich bedienen muffen. um die erftern zu erreichen, die andern abzuhalten, durchachends einerlen, fo murde bas Drincip der Gelbftliebe dennoch von ihnen burchaus fur Fein practifches Gelen ausgegeben werden tonnen; benn biefe Einhelligfeit marc felbft boch nur aufallig. Der Bestimmungsgrund mare immer boch nur fube tectiv aultig und blos empirifd, und hatte diejenige Mothwens biateit nicht, die in einem jeden Gefete gebacht wird, nems tich die objective aus Grunden a priori : man mufite denn biefe Mothwendigfeit gar nicht für practifch. fondern für blos phpe Ald ausgeben, nemlich daß die Bandlung burch unfere Reis anne und eben fo unausbleiblich abgenothigt murde, als das Sahnen , wenn wir andere gahnen feben. Man murbe cher behaupten tonnen , daß es gar teine practifche Gefete gebe, fondern nur Anrathungen jum Behufunferer Begierden, ale baf blos fubjective Principien jum Range practifder Befete erhaben marden, die durchaus objective und nicht blos lubjective Rothwendigfeit haben, und durch Bernunft a priori, nicht durch Erfahrung (fo empirisch allgemein diese auch senn mag) ertannt fenn muffen. Selbft die Regeln einstimmiger Erfcheis nungen werben nur Raturgefete (g. B. bie mechanischen) ges ngunt, wenn man fie entweber wirklich a priori ertennt, ober

## 48 1. Eh. I. B. I. Hauptft. Wen den Grundfägen

doch (wie bei ben chemischen) annimmt, sie wurden a priori aus objectiven Gründen erkannt werden, wennunfere Einsicht tiefer gienge. Allein ben blos subjectiven practischen Princis vien wird das ausdrücklich zur Bedingung gemacht, daß ihnen nicht objective, sondern subjective Bedingungen der Willtabe zum Grunde liegen müssen; mithin, daß sie jederzeit nur als bloße Warimen, nicmals aber als practische Gesetze, vorstellig gemacht werden durfen. Diese letzter Anmertung scheint bennersten Anblicke bloße Wortklauberen zu senn; allein die Worts bestimmung des allerwichtigsten Unterschiedes, der nur in prastischen Untersuchungen in Vetrachtung kommen mag.

#### Ş. 4. Lebrsak All.

Wenn ein vernünftiges Wesen sich seine Maximen als practische allgemeine Geseze denken soll, so kaun es sich dieselbe nur als solche Principien deuken, die nicht der Materie, sondern blos der Form nach, den Bestimmungsgrundsbes Willens enthalten.

Die Materie eines practischen Princips ist der Ges genstand des Willens. Dieser ist entweder der Bestime mungsgrund des letzteren, oder nicht. Ist er der Bes kimmungsgrund desselben, so würde die Regel des Wils bens einer empirischen Bedingung (dem Berhältnisse der bestimmenden Borstellung zum Gefühle der Lust und Unlust) unterworsen, folglich feln practisches Ges ses senn. Run bleibt von einem Gesetz, wenn man alle Materie, d. i. seden Gegenstand des Willens (als Bestimmungsgrund) davon absondert, nichts übrige

als die bloge Rorm einer allgemeinen Gefetgebung. Allfo fann ein vernunftiges Wefen fich feine fabrectivs practifche Brincipien, b. i. Maximen, entweber gar nicht angleich als allgemeine Gefete benfen, ober es muß ans nehmen, daß die bloke Korm berfelben, nach ber iene fich jur allgemeinen Gesetgebung ichicken, fie fur fich allein zum practifchen Gefete mache.

#### Unmerfung.

Belde Rorm in ber Marime fich zur allgemeinen Befets gebung ichice, welche nicht, das tann ber gemeinfte Berftanb ohne Unterweisung unterscheiben. 3ch habe g. B. es mir gur Marime gemacht, mein Bermogen burch, alle fichere Mittel ju vergrößern. Jest ift ein Depositum in meinen Sanden, dessen Eigenthumer verstorben ift und keine Sandschrift darüber zuruckgelaffen bat. Maturlicherweise ift bies ber Rall meiner Marime. Sest will ich nur wiffen, ob jene Marime auch als allgemeines practisches Befeg gelten tonne. wende jene alfo auf gegenwartigen Rall an, und frage, ob fie wol die Korm eines Gesetes annehmen, mithin ich wol burch meine Maxime zugleich ein folches Gefet geben tonnte : daß jedermann ein Depofitum ableugnen burfe , beffen Dieder, legung ihm niemand beweisen fann. 3ch werde sofort gewahr, daß ein foldes Princip, als Gefet, fich felbft vernichten murs be, weil es machen wurde, baff es gar fein Depositum gabe. Ein practisches Gefet, was ich bafur ertenne, muß fich zur allgemeinen Gefehgebung qualificiren; dies ift ein identischer Sat und alfo fur fich flar. Sage ich nun, mein Wille fteht unter einem practifchen Gefette, fo tann ich nicht meine Meis gung ( 3. B. im gegenwärtigen Ralle meine Sabfucht) als ben ju einem allgemeinen practischen Gefete ichidlichen Bestims mungs,

## 50 1. 26 L. B. L. Samptft. Won ben Grunbfagen

aungegrund beffelben anfahren: benn biefe, weit gefehlt, bag fie an einer allgemeinen Gefengebung tauglich fenn follte, fo muß fie vielmehr in ber Form eines allgemeinen Gefenes fich felbit aufreiben.

Es ift baher munberlich , wie , ba die Begierbe jur Slucfeligfeit, mithin auch bie Marime, baburd fich ieber biefe lettere jum Bestimmungegrunde feines Billens fest, allgemein ift, es verständigen Dannern habe in ben Sinn tommen tommen , es barum farein allaemein practifches Gefett auszugeben. Denn ba fonft ein allgemeines Maturgeles alles einstimmig macht, fo murbe hier, wenn man ber Mas rime die Allgemeinheit eines Geletes geben wollte, grade bas aukerfte Widerfpiel der Einstimmung, der argfte Widerftreit und die gangliche Bernichtung der Maxime felbst und ihrer Abficht erfolgen. Denn der Bille Aller hat aledenn nicht ein und baffelbe Object, sondern ein feber hat das seinige (fein eigenes Bobibefinden), welches fich zwar zufälligermeile, auch mit anderer ihren Abfichten, die fie gleichfalls auf fich felbit zichten. vertragen kann, aber lange nicht zum Gefeste hinreis dend ift, weil bie Ausnahmen, die man gelegentlich zu mas den befugt ift, endlos find, und gar nicht bestimmt in eine allgemeine Regel befaßt werben fonnen. Es fommt auf diefe Art eine Barmonie beraus, die derjenigen abnlich ift, welche ein gewisses Spottgedicht auf bie Seeleneintracht zwener fich au Grunde richtenden Cheleute schildert: Owundervolle Karmonie, was er will, will auch fie ic. ober was von ber Unbeischigmachung Konig Grang bes Erften gegen Raifer Carl ben Runften erzählt wird : was mein Bruder Carl haben will, (Mayland) bas will ich auch haben. Empirifche Bes ftimmungsgrunde taugen zu teiner allgemeinen außeren Befebe gebung, aber auch eben fo wenig zur innern; benn jeder legt fein

fein Subject, ein anderer aber ein anderes Subject der Neis' gung zum Grunde, und in jedem Subject selber ift halb die, bald eine andere im Borznge des Sinflusses. Sin Gefes aus; findig zu machen, das sie insgesamt unter dieser Bedingung, nemlich mit allerseitiger Sinstimmung, regierte, ist schlechters bings unmöglich.

# **§.** 5.

## Aufgabe I.'

Vorausgesett, daß die bloße geschgebende Form ber Maximen allein der jureichende Bestimmungsgrund eines Willens sen; die Beschaffenheit besjenigen Wils lens zu finden, der dadurch allein bestimmbar ift.

Da die bloge Korm des Gefetes lediglich von ber Bernunft vorgestellt werden fann, und mithin fein Bes genstand ber Sinne ist, folglich auch nicht unter bie Erscheinungen gehort; so ift die Borftellung betfelben als Bestimmungsgrund des Millens von allen Bestims mungsgrunden der Begebenheiten in der Ratur nach bem Gefete ber Caufalitat unterfchieden, weil ben bies fen die bestimmenden Grunde felbft Erfcheinungen fenn muffen. Menn aber auch fein anderer Bestimmunges grund bes Willens fur biefen jum Gefet bienen fann, als blos jene allgemeine gefetgebenbe form; fo muß ein folder Mille als ganglich unabhängig von dem Raturgefet ber Erscheinungen, nemlich bem Gefete ber Caufalitat, beziehungeweife auf einander, gedacht mer-Eine folde Unabhangigfeit aber beißt Rrenheit im strengsten b. i. transscendentalen Berstande, Pillo

## 52 I. Th. I. B. I. Bauptft. Bon ben Grundfagen

ist ein Wille, dem die bloke gesetzebende Form der Marime allein jum Gesetze dienen kann, ein frener Wille.

#### s. 6. Aufaabe II.

Borausgefett, daß ein Wille fren fen, bas Gefet ju finden, welches ihn allein nothwendig zu bestimmen tauglich ift.

Da die Materie des practischen Gesetes, b. i. ein Object der Maxime, niemals anders als empirisch ges geben werden kann, der frepe Wille aber, als von ems pirischen (d. i. zur Sinnenwelt gehörigen) Bedinguns gen unabhängig, dennoch bestimmbar senn muß; so muß ein freper Wille, unabhängig von der Materie des Gesets, dennoch einen Bestimmungsgrund in dem Gesets, nichts weiter in demselben, als die gesetzes bende Form enthalten. Als die gesetzes bende Form enthalten. Als die gesetzes bende Form sie in der Maxime enthalten ist, das einzige, was einen Bestimmungsgrund des Willens ausmachen kann,

#### Anmerkung.

Freyheit und unbedingtes practisches Geset weisen also wechselsweise auf einander zuruck. Ich frage hier nun nicht z ob sie auch in der That verschieden seyn, und nicht vielmehr ein unbedingtes Geset, blos das Selbstbewußtsevn einer reinen practischen Bernunfe, diese aber gand eine sey mit dem positis ven Begriffe der Frenheit sen; sondern wovon unsere Erstenntnif des unbedingt-Practischen anhede, ab von der Frenheit

Grepheit, ober bem practifchen Gefete. Von bet Frenheit fannes nicht anhoben; benn beren tonnen wir uns meder unmittels. bar bewunt werden , weil fein erfter Begriff negativ ift, noch barauf aus ber Erfabenna ichtiefen, benn Erfahrung giebt uns nur das Gefen ber Ericbeinungen, mithin ben Dechanism. ber Ratur, das gerade Miberfpiel ber Rrerbeit, gu erfennen. Alfo ift es das moralische Wefen, deffen wir uns unmittele bar bewuft merben ( is bald wir uns Marimen des Willens entwerfen), welches fich und querft barbiertz, und , indem bie Bernunft jenes als einen durch teine finnliche Bedingungen ju übermegenden, ja bavon ganglich ungbhangigen Bestims mungegrund darftellt . gerade auf den Begriff der Freiheit Die ift aber auch bas Bewuftsepn jenes moralischen Gefetes moglich ? Wir tonnen und reiner practifcher Gefete bewußt werden, eben fo, wie wir und geiner theoretischer Grundlage bewuft find . indem wir auf die Dethwendiafeit, momit fie und die Bernunft worldbreibt. und auf Absonderung aller empirifchen Bedingungen , bazu und jene hinmeifet, Acht haben. Der Begriff eines reinen Billens entspringt aus ben erfteren , wie das Bewuftfeyn einesfreinen Berffandes aus bem letteren. Daß diefes die mahre Unterordnung unferer Begriffe fen, und Sittlichteit uns querft ben Begriff der Frebe beit entdede, mithin practifche Vernunft querft der speculas tiven das unaufloslichfte Problem mit diefem Begriffe aufe ftelle, um fie durch denfelben in die größte Berlegenheit gu feben, erhellet ichon baraus: baf, ba aus bem Begriffe ber Frenheit in den Erscheinungen nichts erflatt werden tann. fondern bier immer Maturmechanism ben Leitfaden ausmachen muß, überbem auch die Antinomie ber reinen Bernunft, wenn De jum Unbedingten in der Reihe der Urfachen aufsteigen will, fich, bey einem fo fehr wie bey dem andern, in Unbegreiflichs

## 54 I. Eb. I. B. I. Sauptft. Bon den Grundfägen

feiten verwickelt, indeffen bag boch ber lettere (Mechanism) meniaftens Brauchbarteit in Erflarung ber Gricheinungen hat. man niemals zu bem Magftucke gefommen fenn murbe. Rrenheit in die Biffenfchaft einzuführen, ware nicht bas Sits tengefes und mit ihm practifche Bernunft bagu gefommen. und hatte une diefen Begriff nicht aufgebrungen. die Erfahrung bestätigt diese Ordnung ber Begriffe in uns. Sebet , daß jemand von feiner wolluftigen Reigung vorgiebt, fie fev, wenn ihm ber beliebte Begenftand und die Belegenheit Dazu vorfamen, für ihn gang unwiberfteblich, ob. menn ein Galgen vor bem Saufe , ba et biefe Gelegenheit trifft , aufaes richtet mare, um ihn fogleich nach genoffener Bolluft baran au fnupfen, er aledenn nicht feine Meigung bezwingen murde. Man barf nicht lange rathen . mas er antworten murbe. Rragt ihn aber , ob , wenn fein Rutfribm , unter Androhung derfels . ben unverzogerten Tobesftrafe; jumuthete, ein falfches Beug. nif wider einen ehrlichen Mann, benur derne unter icheinbaren Bormanben verberben mechte, abgulegen, ob er ba, fo groß auch feine Liebe gum Leben fenn mag , fie wol zu überwinden. für möglich halte. Ob er es thun murbe, ober nicht, wirb er vielleicht fich nicht getrauen zu verfichern; daß es ihm aber moglich fen, muß er ohne Bebenten eingaumen. Erurtheilet alfo, daß er etwas tann, barum weil er fich bewußt ift, daß er es foll, und ertennt in Ach die Rrepheit, die ihm fonft ohne bas moralische Gefet unbefannt geblieben mare.

#### S. 7.

Grundgefet der reinen practifchen Bernunft.

Handle fo, daß die Marime beines Willens jeders geit zugleich als Princip einer allgemeinen Gesetzgebung zelten konne.

Mnmers

### Unmerfung.

Die reine Geometrie hat Doftulate als practifche Sane Die aber nichts weiter enthalten, als die Borausfegung, daß man etwas thun Ponne, wenn etwa gefobert murbe, man folle es thun , -und biefe find bie einzigen Sane berfelben, bie ein Dafenn betreffen. Es find alfo practifche Regeln unter einer problematifchen Bedinaung bes Billens. Bier aber fagt Die Regel : man folle follechthin auf gemiffe Meife verfahren. Die practische Regel ift also unbebinat, mithin, ale categos rifch practifcher Sas, a priori vorgeftefft, modurch der Mille fchlechterbings und unmittelbar (burch bie practifche Regel felbft, die alfo hier Befet ift,) objectiv bestimmt wird. Denn reine, an fich practische Dernunft ift hier unmittelbar ges fekgebend. Der Wille wird ale unabhangig von empirischen Bebingungen, mithin als reinerBille, burch die bloffe, Sorm. des Gefenes als bestimmt gebacht, und diefer Bestimmungse grund als die oberfte Bedingung affer Marimen angesehen. Die Sache ift befremblich genug, und hat ihres gleichen in ber conzen übrigen practifchen Erfennenif nicht. Denn ber Ses Dante a priori von einer moalichen allgemeinen Gefekgebung. dee alfo blos problematisch ift, wird, ohne von der Erfahrung pber irgend einem außern Willen etwas ju entlehnen, als Gefet unbedingt geboten. Es ift aber auch nicht eine Bors fdrift , nach welcher eine Sandlung geschehen foll, daburch eine begehrte Birfung moglich ift, ( denn da mare die Regel immer phyfifch bedingt, ) fondern eine Regel, die blos den Willen, in Unsehung der Form seiner Maximen, a priori bestimmt, und da ist ein Geses, welches blos zum Behuf der fubjectiven Korm der Grundfaße dient, als Bestimmunge. grund durch die objective Form eines Befetes überhaupt, wenigstens ju benten, nicht unmöglich. Man tann bas Bed در٠

## 56 1. 36. 1. B. I. Saupeft. Bon ben Bennbfägen

musifenn diefes Genungeleges ein Toeinn der Vernunft nemnen, meil man es nicht aus vorhergehenden Duis der Vern nunft, 1. B. dem Bewuchtlenn der Jrenheit (denn diefes ift uns nicht norder gegeben berausvernünfteln kann, sondern weil es fich für fich ischit uns aufdringt als sonibetischer Sasapri it der auffeiner, weder reinen noch emprischen Ansschanung gegründet iff, ob er gleich analunich eun mürde, wenn man die Frenheit des Willens vorausseste, wenn aber, als volltivem Begriffe, eine intellectuelle Unschauung erfodert werden würde, die man hier gar nicht annehmen darf. Doch muß wan, um dieses Geseh ohne Krödemung als gegeben anzusehen, wohl bemerken: das es kein empirisches, sondern das einzige factum der reinen Bernunft sep, die sich dadurch als ursprünglich gesehgebend (sie volo, sie judeo) auffundigt.

## Folgerung.

Reine Vernunft ift für fich allein practisch, und glebt (bem Menschen) ein allgemeines Gefetz, welches wir das Sittengeses nennen.

#### Unmer Euna.

One norher genannte Jactum ilt unleugbar. Man darf nur das Urtheil geraltebern, wolches die Menichen Um: De Gefermäßtigfelt ihrer Sandlungen fällen: fo merdungen jeders geit finden, nach, was auch die Netgung dazweichen ihrenden mag, ihre Nernneft dennoch, unbestechlich und durch sich felbit achmungen, die Marine des Willens ben einer Landlung ze derzeit an den reinen Willen halte, d. i. au fich jabit, moem fie fich alle a princi practifch betrachen. Dieses Princip der Gestellichtet nich, oben um der Allgenedicheit der Gesetzgebung mitten. die est zum senn senn met Allgenediche der Gesetzgebung mitten. die est zum senn senn der Allgenediche der Gesetzgebung mitten. die est zum senn gesetze Bestämmungsgrunde des Mellens, unangeschen aller subjectiven Berschenheiten des seiben.

felben, macht, ertlart die Bernunft gugleich gur einem Befete für alle vernünftige Befen, fo fern fic überhaupt einen Billen b. i. ein Bermogen haben , ihre Caufalitat durch die Borftels lung von Regeln zu bestimmen, mithin fo fern fie bet Bandy lungen nach Grundfagen, folglich auch nach practifden Drins cipien a priori (benn diefe haben allein diejenige Dothwenbige feit, melde die Bernunft zum Grundfage fodert), fabig fout. Es fchrantt fich alfo nicht blos auf Menfchen ein, fondern geht auf alle endliche Befen, die Bernunft und Willen haben! ja fchlieft fogar das unendliche Wefen, als oberfte Intelligent Im erfteren Kalle aber hat das Gefes die Korm eis nes Imperative, weil man an jenem zwar, ale vernunftigem Befen, einen reinen, aber, ale mit Bedurfniffen und finnlie den Bewegurfachen afficirtem Befen , feinen beiligen Bile len , b. i. einen folden , ber feiner bem morglifchen Befete widerstreitenden Marime fabig mare, voraussegen tann. Das moralifche Gefet ift baber ben jenen ein Amperatip, ber categorifch gebietet, weil bas Befet unbedingt ift; das Bers haltniß eines folden Billens zu diefem Befebe ift Abbangia. Feit, unter dem Mamen der Berbindlichkeit, welche eine Vos thianna, obzwar durch blone Bernunft und deffen objectives Gefet, ju einer Sandlung bedeutet, die darum Dflicht heift, meil eine vathologisch afficirte obalcich dadurch nicht bestimme te, mithin auch immer freve ) Willfuhr, einen Bunfch ben fich führt, ber aus fubjectiven Urfachen entspringt, baber auch bem reinen objectiven Bestimmungsgrunde oft entgegen fenn fann, und alfo eines Widerftandes ber practifchen Bernunft, ber ein innerer, aber intellectueller, Zwang genannt werden kann, als moralischer Nothigung bedarf. In der allergnuge famften Intelligeng wird die Billfuhr, als feiner Marime fahig , die nicht zugleich objectiv Gefet fenn fonnte, mit Recht

## 60 I. Th. L. B. I. Sauptft. Won ben Grundfagen

rifde) Bedingung ben fich führt. Denn bas Befeg bes reinen Rillens , ber frep ift, fest biefen in eine geng andere Ophare, als die empirifde, und die Nothmendigfeit, die es ausdruct, ba fle teine Raturnothwendiafeit fenn foll, fann alfo blos in formalen Bedingungen ber Doglichteit eines Gefenes übers hannt befteben. Mie Materie praetifcher Regeln beruht ims mer auf fubjectiven Bebingungen; bie ihr teine Allgemeinheit får vernunftige Befen , als lediglich bie bedingte (im Kalle id bieles ober ienes beaehre, was ich alsdenn thun muffe, um es wirtlich ju machen, ) verschaffen, und fie dreben fich Insaefamt um bas Drincip ber eigenen Glucfeligfeit. Mun ift frenlich unleugbar. Daf alles Bollen guch einen Bes genftand, mithin eine Materie haben muffe: aber biefe tft barum nicht eben ber Beftimmungsgrund und Bebingung ber Marime: benn, ift fie es, fo lafit biefe fich nicht in allgemein gefengebender form darftellen, weil bie Erwartung der Eriftena bes Gegenstandes alebenn die bestimmenbe Urfache der Bills führ fenn murbe, und die Abhangigtei, des Begehrungevermagens von ber Eriften, irgend einer Gade bem Bollen jum Brunde gelegt merben mufite, welche immer nur in empiris ichen Bebingungen gefucht werden, und baher niemals ben Brund zu einer nothwendigen und allgemeinen Regel abgebenfann. On mird frember Befen Gludfeligfeit das Obiect Des Millend eines vernünftigen Befend fenn tonnen. aber der Bestimmungsgrund der Maxime, fo mußte man vors ausfeben, baf mir in bem Wohlfeon anderer nicht allein ein naturliches Bergnugen, fondern auch ein Bedurfniß finden, fo mie die sompathetische Sinnesart ben Menschen es mit fich bringt. Aber diefes Bedurfniß tann ich nicht ben jedem vers nunftigen Befen (ben Gott gar nicht) vorausfegen. fann amar die Materie der Marime bleiben, fic muß aber nict

nicht die Bedingung berfelben fenn, benn fonft murbe biefe nicht jum Gefete taugen. Alfo die bloffe Korm eines Gefetes, meldes die Materie einschränft, muß qualeich ein Grund fenn. biefe Materie zum Millen bingugufugen, aber fie nicht vorause auseken. Die Materie fen a. B. meine eigene Glacfeligfeit. Diefe, wenn ich fie jedem beplege (wie ich es denn in der That ben endlichen Befen thun darf) tann nur alebenn ein obiectis Des practifches Gefes werden, wenn ich anderer ihre in dies felbe mit einschließe. Also entspringt bas Befes, anderek Bludfeligfeit zu befordern, nicht von der Worausfegung, bal biefes ein Object fur jedes feine Billtuhr fen, fondern blos darque, daß die Korm der Allgemeinbeit de die Bernunft als Bedingung bedarf, einer Marime der Gelbitliebe die objective Saltiafeit eines Befebes zu geben, ber Beftimmungsgrund bes Millens mirb, und alfo war das Object (anderer Gludfelige feit ) nicht ber Bestimmungsgrund des reinen Billens, fons bern die bloke gefehliche Korm mar es allein, badurch ich meine auf Meigung gegrundete Marime einschrantte, um ihr die 201gemeinheit eines Befetes zu verschaffen, und fie fo ber reinen practifchen Bernunft angemeffen zu machen, aus welcher Gins fchrantung, und nicht dem Bufas einer aufern Triebfeder, alsdenn der Begriff der Derbindlichfeit, die Marime meis ner Gelbstliebe auch auf die Gluckfeligteit anderer ju ermeis tern, allein entspringen fonnte.

## Anmerkung II.

Das gerade Widerspiel des Princips der Sittlichkeitift: wenn das der eigenen Glückseligkeit jum Bestimmungsgrunde des Willens gemacht wird, wozu, wie ich oben gezeigt habe, alles überhaupt gezählt werden muß, was den Bestimmungs; grund, der zum Gesetze dienen foll, irgend worin anders, als in der gesetzebenden Form der Maxime setzt. Dieser Widers

### 62 1. Th. I. B. I. Sauptft. Won ben Grundfagen

Wiberstreit ist aber nicht blos logisch, wie der zwischen empis risch , bedingten Regeln, die man doch zu nothwendigen Ers tenntnisprincipien erheben wollte, sondern practisch, und wurde, ware nicht die Stimme der Vernunft in Beziehung auf den Willen so deutlich, so unüberschreydar, selbst für den gemeins sien Menschen so vernehmlich, die Stittlichteit ganzlich zu Grunde richten; so aber tann sie sich nur noch in den Ropss verwirrenden Speculationen der Schulen erhalten, die dreist genug senn, sich gegen jene himmlische Stimme taub zu mas den, um eine Theorie, die tein Kopfbrechen tostet, aufrecht zu erhalten.

Wenn ein dir fonft beliebter Umgangsfreund fich ben bir megen eines falfchen abgelegten Reugniffes baburch zu rechtfers tigen vermennete, daß er zuerft bie, feinem Borgeben nach, heilige Pflicht ber eigenen Gluckfeligfeit poricubte, alebenn bie Bortheile herzählte, die er fich alle dadurch erworben, die Rlugheit namhaft machte, die er beobachtet, um wider alle Entbedung ficher ju fenn, felbft wider die von Seiten beiner felbit, bem er bas Seheimnif darum allein offenbaret, damit er es zu aller Zeit ableuanen tonne : bann aber im aanzen Ernft porgabe, er habe eine mabre Menschenpflicht' ausgeubt: fo murbeft bu ibm entweder gerade ins Beficht lachen, ober mit Abichen bavon zuruckbeben, ob bu gleich, wenn jemand blos auf eigene Bortheile feine Grundfate gestenert bat, wiber biefeMaafregeln nicht bas minbefte einzuwenden hatteft. Ober feset, es empfehle euch jemand einen Dann zum Saushalter, bem ihr alle eure Ungelegenheiten blindlings anvertrauen fonnet, und, um euch Zutrauen einzufloßen, ruhmete er ihn als einen flugen Denichen, der fich auf feinen eigenen Bortheil meifterhaft verftehe, auch als einen raftlos wirffamen, der feine Belegenheit dazu ungenut vorbengeben ließe, endlich, bamit

auch fa nicht Beforgniffe megen eines pobelhaften Gigennuges beffelben im Bege ftunden , ruhmete er, wie er recht fein au leben verftunde, nicht im Gelbfammeln ober brutaler Uennias feit . fonbern in ber Erweiterung feiner Renntniffe , einem mohlgemählten belehrenden Umgange , felbit im Bohlthun ber Durftigen . fein Bergnugen fuchte , übrigens aber megen der Mittel (die doch ihren Berth oder Unwerth nur vom 3med entlehnen ) nicht bedenflich mare, und frembes Gelb und Gut ibm hieru, fo bald er nur wiffe, baf er es unentdect und une gehindert thun tonne, fo gut wie fein eigenes mare: fo murbet ihr entweder glauben, der Empfehlende habe euch zum beften, ober er habe ben Berftand verlohren. - Go beutlich und icharf find Die Grenzen ber Sittlichfeit und der Selbstliebe abgeschnitten. baß felbft bas gemeinfte Unge den Unterschied, ob etwas zu ber einen ober ber andern gehore, gar nicht verfehlen tann. Role gende menige Bemeffungen tonnen zwar ben einer fo offenbaren Bahrheit überflufffa fcheinen , allein fie bienen boch weniaftens bazu, bem Urtheile ber gemeinen Menschenvernunft etmas mehr Deutlichkeit zu verschaffen.

Das Princip der Gläckfeligkeit kann zwar Maximen, aber niemals solche abgeben, die zu Gesehen des Billens tauglich waren, selbst wenn man sich die allgemeine Glückseligkeit zum Objecte machte. Denn, weil dieser ihre Erkenntniß auf lauter Erfahrungsdatis beruht, weil jedes Urtheil darüber gar sehr von jedes seiner Meynung, die noch dazu selbst sehr veränders lich ist, abhängt, so kann es wol generelle, aber niemals universelle Regeln, d. i. solche, die im Durchschnitte am die tersten zuressen, nicht aber solche, die jederzeit und nothwens dig gültig sehn mussen, geben, mithin können keine practische Gesetze darauf gegründet werden. Eben darum, weil hier ein Object der Willtahr der Regel derselben zum Grunde gelegt

## 64 I. Th. I. B. I. Sauptft. Wen ben Grundfagen

und alfo vor diefer vorhergehen muß, fo tann diefe nicht morauf anders, als auf das, was man empfiehlt, und alfo auf Erfaßs rung bezogen und darauf gegründet werden, und da nuß die Berschiedenheit des Urtheils endlos senn. Diefes inneip schreibt also nicht allen vernünstigen Besen eben dieselbe practis sche Regeln vor, ob fie zwar unter einem gemeinsamen Titel, nemlich dem der Glückseitakeit, siehen. Das moralische Gesses wird aber nur darum als objectiv nothwendig accacht, weil es für jedermann gelten soll, der Bernunft und Willen hat.

Die Marime ber Selbstliebe (Alugheit) rath bioe an; bas Gefet der Sittlichkeit gebietet. Es ift aber boch ein großer Unterschied zwischen dem, wozu man uns anrathig ift, und dem, wozu wir verbindlich find.

Was nach dem Princip der Avionomie der Willschr zu thun sey, ist für den gemeinften Verstand ganz leicht und ohne Bedenken einzusehen; was unter Voraussehung der Heteronos mie derselben zu ihun sey, schwer, und ersodert Weltkenntniß; d. i. was Pflicht sen, bietet sich jedermann von selbst dar; was aber wahren dauerhaften Vortheil bringe, ist allemal, wenn dieser auf das ganze Dasenn erstreckt werden soll, in uns durchbringliches Dunkel eingehüllt, und ersodert viel Klugheit, um die practische darauf gestimmte Regel durch geschiefte Auss nahmen auch nur auf erträgliche Art den Zwecken des Lebens anzupassen. Gleichwöhl gebietet das sittliche Gesch jedermann, und zwar die pünktlichste, Besolgung. Es muß also zu der Beurtheilung dessen, was nach ihm zu thun sen, nicht so schwer sen, daß nicht der gemeinste und ungeübteste Verstand selbst ohne Weltzugheit damit umzugehen müßte.

Dem categorischen Gebote der Sittlichkeit Genige gu leiften, ift in jedes Gemalt zu aller Zeit; der empirischiedeingten Wore

Borfdrift ber Gludfeligfeit nur felten, und ben meitem nicht, auch nur in Unfehung einer einzigen Abficht, für jedermann moglich. Die Urfache ift, weil es ben bem erfteren nur auf bie Marime antommt, bie acht und rein fenn muß, ben ber letteren aber auch auf die Rrafte und das pholische Bermagen. einen beachrten Begenftand wirflich ju machen. Gin Gebot. bef ichermann fich glucklich zu machen fuchen follte, more that richt : benn man gebietet niemale jemanben bas, mas er fcon nnausbleiblich von felbft will. Man mufte ihm blos bie Magfregeln gebieten , pber vielmehr barreichen, weil er nicht alles das fann, mas er will. Sittlichfeit aber gebieten, unter bem Mamen ber Offi 't, ift gang vernunftig : benn beren Bore fdrift will erftlich eben nicht jebermann gerne gehorden, wenn Ae mit Meigungen im Biderftreite ift, und mas die Mags regeln betrift, wie er dicfes Gefet befolgen tonne, fo durfen biefe hier nicht gelehrt werben; benn, mas er in biefer Bes giehung thun will, bas fann er auch.

Der im Spiel verlohren hat, kann sich wolüber sich felbst und seine Unklugheit ärgern, aber wenn er sich bewußt ist, im Spiel betrogen (obzwar dadurch gewonnen) zu has ben, so muß er sich selbst verachten, so bald er sich mit bem sittlichen Besetz vergleicht. Dieses muß also doch wol etwas Anderes, als das Princip der eigenen Glückseligkeit senn. Denn zu sich selber sagen zu mussen: ich bin ein Vichtswurz diger, ob ich gleich meinen Beutel gefüllt habe, muß doch ein anderes Richtmaaß des Urtheils haben, als sich selbst Beye sall zu geben, und zu sagen: ich bin ein Fluger Mensch, denntich habe meine Casse bereichert.

Endlich ift noch etwas in ber Ibee unferer practifdet Bernunft, welches die Uebertretung eines sittlichen Gesches begleitet, nemlich ihre Strafwurdigkeit. Run läßt fich mit Rante Erit. b. pract. Bern.

### 66 I. Th. I. B. I. Hauptst. Ben den Grundfägen

bem Begriffe einer Strafe, als einer folden, boch gar nicht bas Theilhaftiamerben ber Gludfeligteit verbinden. Denn obaleich ber, fo ba ftraft, wol jugleich bie autige Abficht baben tann, biefe Strafe auch auf biefen 3med zu richten, fo muß fie boch zuvor als Strafe, b. i. als blofes Uebel für fich felbit gerechtfertigt fenn , fo baf der Beftrafte, menn es baben bliebe . und er auch auf feine fich binter biefer Barte verbere genbe Sunft hinausfabe, feibft gefteben muß, es fen ihm Recht gefcheben, und fein Loos fev feinem Berhalten volltommen angemeffen. In jeder Strafe, als folder, muß querft Berechtigfeit fepn, und diefe macht das Wefentliche diefes Beariffs Mit ihr fann awar auch Gutigfeit verbunden merden. aber auf biefe hat ber Strafmurbige, nach feiner Aufführung. nicht bie mindefte Urfache fich Rechnung zu machen. Alfo ift Strafe ein phyfifches Uebel, welches, wenn es auch nicht als nathrliche Bolge mit bem moralifchebofen verbunden mare, boch als Rolge nach Principien einer fittlichen Geleggebung verbunden werden mußte. Benn nun alles Berbrechen, auch phne auf die phyfichen Rolgen in Unfebung des Thaters zu feben für fich ftrafbar ift, b. i. Gludfeligfeit (wenigstens zum Theil) permirtt. fo mare es offenbar ungereimt an fagen : bas Bers brechen habe barin eben bestanden, daß er fich eine Strafe zu gerpaen hat, indem er feiner eigenen Gludfeligfeit Abbruch that (welches nach bem Princip ber Gelbitliebe ber eigentliche Begriff alles Berbrechens fenn mußte). Die Strafe murbe auf diefe Art ber Grund fenn , etwas ein Berbrechen ju nens nen, und die Gerechtigfeit mufte vielmehr darin befteben. alle Beftrafung ju unterlaffen und felbft bie naturliche ju vers hindern; denn alebenn mare in ber Sandlung nichts Bofes mehr, weil die Uebel, die fonst darauf folgeten, und um deren willen die Sandlung allein bofe hieß, nunmehro abgehalten waren,

waren. Bollends aber alles Strafen und Beiohnen nur als bas Maschienenwert in der hand einer höhern Macht anzus sehen, welches vernünftige Wesen dadurch zu ihrer Endabsicht (der Glückseligkeit) in Thatigkeit zu sehen allein dienen solls te, ift gar zu sichtbar ein alle Freyheit aushebender Mechas nism ihres Willens, als daß es nothig ware uns hieben aus zuhalten.

Reiner noch , obgleich eben fo unmahr , ift bas Woraeben berer i bie einen gewiffen moralifchen befondern Sinn annehs men, ber, und nicht bie Bernunft, bas moralifche Befet bes flimmete, nach welchem bas Bewußtfeph ber Tugend unmittell bar mit Aufriedenheit und Beranngen, bas des Lafters aber mit Seelenunruhe und Schmetz verbunden mare, und fi alles had auf Merlangen nach eigener Gludfeligfeit aussehen. Ohne bas hieher zu ziehen, mas oben gefagt worden, will ich nur de Taufdung bemerten die hieben vorgeht. Um ben Lafterhaften als durch bas Bewußtfenn feiner Bergehungen mit Bemutibse unruhe deplagt vorzustellen, muffen fie ibn, ber vornehmftent Grunblage feines Charafters nach, icon jum voraus als, wes nigftens in einigem Grabe, moralifch qut, fo wie ben, welf den bas Bewußtfenn pflichtmäßiger Sandlungen ergest, vors her icon als tugenbhaft vorftellen. Alfo mufte boch ber Bes griff ber Moralitat und Pflicht vor aller Rucficht auf biefe Aufriedenheit vorhergeben und tann von diefer gar nicht abges leitet werben. Dun muß man boch die Bichtigkeit beffen; was wir Oflicht nennen, das Anfehen des moralischen Selekes und ben unmittelbaren Berth, ben die Befolgung beffelben Der Perfon in ihren eigenen Augen giebt, vorher ichagen, um Bene Bufriebenheit in bem Bewuftfenn feiner Ungemeffenheit gu betfelben, und ben bitteren Berweis, wenn man fich beffen Uebertretung vorwerfen tann, ju fühlen. Man tann alfd bieft

diefe Bufriedenheit ober Seelenruhe nicht vor ber Erfenntnif ber Berbinblichkeit fahlen und fie jum Grunde ber festeren maden. Man muß wenigitens auf bem halben Bege fcot ein ehrlicher Mann fevn, um fic von ienen Empfindungen auch nur eine Borftellung machen zu tonnen. Daf abrigens. fo wie, vermoge ber Brenheit, ber menfchliche Bille: burchs moralifde Befes unmittelbar bestimmbar ift, auch bie oftere Ausübung, diefem Bestimmungsgrunde gemaß, fubiectib zus lest ein Befahl ber Zufricbenheit mit fich felbit mirten tonne. bin ich gar nicht in Abrede : vielmehr gehört es felbft jut Pflicht, biefes, welches eigentlich allein bas moralifche Gefühl genannt au merden verbient, au grunden und au cultiviren : aber ber Begriff der Pflicht fann bavon nicht abgeleitet merben. fonft muften mir uns ein Gefühl eines Gefetes als eines fole den benten, und bas jum Gegen Rande ber Empfindung mas den, mas nur burd Bernunft gebacht merben fann : meldes. wenn es nicht ein platter Wiberfpruch werden foll. allen Bearliff ber Oflicht ganz aufheben, und an beren Statt blos ein mechas nifches Opiel feinerer, mit ben groberen bismeilen in Zwift gerathender, Meigungen fegen murbe.

Wenn wir nun unferen formalen oberften Grundfat ber reinen practischen Bernunft (als einer Avtonomie des Billens) mit allen bisherigen materialen Principien der Sittlichkeit vergleichen, so können wir in einer Tasel alle übrige, als sols de, dadurch wirklich zugleich alle mögliche andere Fälle, außer einem einzigen formalen, erschöpft sind, vorstellig machen, und so durch den Augenschein beweisen, daß es vergeblich sen, sich nach einem andern Princip, als dem jetzvorgetragenen, ums zusehen. — Alle mögliche Bestimmungsgrunde des Billensfind nemlich entweder bles subjectiv und also empirisch, oder auch objectiv undrational; beideaberentwederausere oderinnere.

Practis

Bubjective a Princip der Sittlickeit fühle (nad volf und ben Stois nenheit (nach **Objective** anbern theor

Gottes (nach

Moraliften y logi;den

## 70 I. Eh. I. B. I. Saupeff. Bon den Grundfagen

Die auf ber linten Seite ftebenbe find insaesamt empis rifch und taugen affenbar gar nicht jum allgemeinen Drincip ber Sittlichfeit. Aber die auf ber rechten Seite grunben fic auf der Bernunft, (benn Bolltommenheit, als Beichafs fenheit ber Dinge, und bie bochfte Bolltommenheit in Subfang vorgestellt, b. i. Sott , find beide nur durch Bernunfte beariffe au benten.) Allein ber extere Begriff, nemlich der Polltommenbeit, tann entweder in theoretifcher Bedeus tung genommen werden, und da bebeutet er nichts, als Molls Randiateit eines jeden Dinges in feiner Art (transcendentale) oder eines Dinaes blos als Dinges überhaupt (metaphyfifche) und bavon fonn bier nicht die Rebe fenn. Der Begriff ber Bollfommenheit in practifcher Bebeufung aber ift die Tauge lichteit, oder Bulanglichfeiteines Dinges zu allerlev Brecken Diefe Wolltommenheit, als Befchaffenheit des Menfchen. folglich innetiiche, ift nichts anders, ale Talent, und, mas biefes fartt ober erganat, Gefchicklichfeit. Die hochfte Bolltommenheit in Subftang, b. i. Gott, folglich außerliche, (in practifcher Abficht betrachtes) ift bie Bulanglichfeit Diefes Wefens zu allen Zwecken überhaubt. Wenn nun alfo uns Amede vorber gegeben merben muffen, in Beziehung auf mele de der Begriff der Vollkommenbeit (einer inneren, an uns felbft , ober einer außeren , an Gott, ) allein Beffimmungs. grund bes Billens werden fann, ein 3medaber, als Object, welches vor der Willensbeftimmung durch eine practifche Regel vorhergehen und den Grund der Möglichkeit einer folden enthalten muß, mithin die Materie des Willens, als Bestime mungegrund beffelben genommen, jederzeit empirifch ift, mitt hin jum epicurifden Princip ber Gluckligfeitelehre, nies male aber zum reinen Bernunftprincip, der Sittenlehre und ber Pflicht bienen tann, (wie benn Talente und ihre Befors berung

berung nur, weil fie an Mortheilen bes Lebens beptragen, ober ber Wille Gottes, wenn Ginftimmung mit ihm, ohne vorhergehendes von beffen Idee unabhangiges practifches Princip, sum Obiecte bes Billens genommen worden, nur burch bie Bludfeliafeit, die mir bavon erwarten, Bemeaurfache beis felben merben tonnen, fo folgt erftlich, baf alle bier aufacs ftellte Principien material find, zwesteng, baf fie alle moas liche materiale Principien befaffen, und daraus enblich ber Schluf: baff, weil materiale Principien zum oberften Sittene gefes gant untauglich find, (wie bewiefen worden,) bas fors male prattifche Drincip ber reinen Bernunft,nach meldem die bloke Korm einer burch unfere Marimen moglichen allaes meinen Befegebung den oberften und unmittelbaren Beftims munasarund bes Billens ausmachen muß, bas einzige mogliche fen, welches zu categorischen Simperativen, b. i. practie ichen Gefeten (welche Sandlungen jur Pflicht machen), und überhaupt jum Princip ber Sittlichfeit, fomohl in ber Beure theilung, als auch ber Anwendung auf ben menichlichen Bifs len , in Bestimmung beffelben , tauglich iff.

#### T.

#### Bon ber

Deduction der Grundfate ber reinen practifchen Bernunft.

Diese Analytif thut dar, bag reine Bernunft practifc fenn, b. i. fur fich, unabbangig von allem Empirifchen, ben Millen bestimmen tonne - und biefes zwar burch ein-Ractum, worin fich reine Bernunft ben und in ber That practisch beweiset, nemlich die Avtonomie in bem Grundfate ber Sittlichkeit, woburch fie ben Millen gur That bestimmt. - Gie zeigt zugleich, bag biefes Ractum mit bem Bewußtfenn ber Krenbeit bes Willens ungertrennlich verbunden, ja mit ihm einerlen fen, mos burch ber Bille eines vernunftigen Befens, bas, als jur Sinnenwelt geborig, fich, gleich anderen wirffas mer. Urfachen, nothwendig ben Gefeßen ber Caufalitat unterworfen erfennt, im Practifchen, boch zugleich fich auf einer andern Seite, nemlich als Wefen an fich felbft, feines in einer intelligibelen Ordnung ber Dinge bestimmbaren Dafenns bemußt ift, zwar nicht einer bes fondern Unschauung feiner felbft, fondern gewiffen dus namischen Gefeten gemaß, Die Die Caufalitat beffelben in der Sinnenwelt bestimmen tonnen; benn, bag Rrens heit, wenn fie und bengelegt wird, und in eine intellis gibele Ordnung ber Dinge verfege, ift anderwerte bing reichend bewiesen worden.

Wenn

Menn wir nun bamit ben analptischen Theil ber Eritif ber reinen fpeculativen Bernunft vergleichen, fo zeigt fich ein mertmurbiger Contraft beiber gegen' eins Nicht Grunbfate, fonbern reine finnliche Uns schauung (Raum und Reit) mar! bafeibst bas erfte Datum, welches Ertenniniff a priori und zwar nurfür Gegenstande ber Sinne moglich machte. - Sontbes tifche Grundfage aus blogen Begriffen ohne Unichauung maren unmbalich, vielniehr fonnten biefe nur in Bes ziehung auf jene, welche finnlich war, mithin auch nur anf Begenftande modlicher Erfahrung ftattfinden, weil bie Beariffe bes Berftandes, mit diefer Unichauung vers bunden, allein dasienige Erkenntniß möglich machen. welches mir Erfahrung nennen. - Heber die Erfah. zungegegenftande binaus, alfo von Dingen als Mous menen, wurde der speculativen Bernunft alles Bositive einer Erkenntniß mit volligem Rechte abgefprochen. -Doch leiftete biefe fo biel, daß fie ben Beariff der Mous menen, b. i. bie Moglichfeit, ja Rothwendigfeit bergleichen zu benten , in Sicherheit feste, und 1. B. bie Krenheit, negativ betrachtet, angunehmen, als gans Dertraalich mit jenen Grundfagen und Ginfchranfungen der reinen theoretischen Bernunft, wider alle Ginmurfe rettete, ohne boch von folden Begenftanden irgend ete was bestimmtes und erweiternbes zu erfennen zu gefen, indem fie vielmehr alle Ausficht babin ganglich abe schnitt.

# 76 I. Th. I. B. I. Dauptft. Bon den Grundfagen

Ansebung ber freven Disposition über mein Leben nebe fofort bestimmt, wenn ich mich frage, wie fie fenn mußte, bamit fich eine Ratur nach einem Gefete derfelben erhalte. Offenbar murbe niemand in einer folden Ratur fein Leben millfuhrifch endigen tonnen/ benn eine folche Berfaffung murbe feine bleibende Ras turordnung fenn, und fo in allen übrigen Rallen. Run ift aber in ber mirtlichen Matur, fo mie fie ein Gegens ftand ber Erfahrung ift, ber frene Mille nicht von felbft zu folden Marimen bestimmt, Die fur fich felbit eine Matur nach allgemeinen Gefeten grunden tonnten, ober auch in eine folche, die nach ihnen angeordnet mare, pon felbst paffeten; vielmehr find es Privatneigungen, bie zwar ein Raturganges nach pathologischen (phofis fchen) Gefeben, aber nicht eine Ratur, bie allein durch unfern Willen nach reinen practifden Gefeben moglich mare, ausmachen. Gleichwohl find wir uns burch die Mernunft eines Gefetes bewußt, welchem, als ob durch unferen Willen zugleich eine Raturordnung entspringen mußte, alle unfere Marimen unterworfen find. muß diefes die Idee einer nicht empirisch- gegebenen und bennoch durch Frenheit möglichen, mithin übers finnlichen Ratur fenn, ber wir, wenigstens in practis fcher Begiehung, objective Realitat geben, weil wir fie als Object unferes Willens, als reiner vernunftiger Wesen ansehen.

Per Unterschied also zwischen den Sesegen einer Ratur, welcher der Wille unterworfen ist, und einer Natur, die einem Willen (in Ansehung dessen, was Beziehung desselben auf seine frene Handlungen hat) unterworfen ist, beruht darauf, daß ben jener die Obsjecte Ursachen der Vorstellungen senn mussen, die den Willen bestimmen, den dieser aber der Wille Ursache von den Objecten senn soll, so daß die Causalität desselben ihren Bestimmungsgrund lediglich in reinem Versinunftvermögen liegen hat, welches deshalb auch eine reine practische Vernunft genannt werden kann.

Die zwen Aufgaben also: wie reine Bernunft' einerseits a priori Objecte erkennen, und wie sie ans dererseits unmittelbar ein Bestimmungsgrund des Wilslens d. i. der Causalität des vernünstigen Wesens in Ansehung der Wirklichseit der Objecte (blos durch den Gedanken der Allgemeingültigkeit ihrer eigenen Marismen als Geseges) senn könne, sind sehr verschieden.

Die erste, als jur Eritik der reinen speculativen Bernunft gehörig, ersodert, daß juvor erklart werde, wie Anschaungen, ohne welche uns überall kein Obs jekt gegeben und also auch keines synthetisch erkannt werden kann, a priori möglich sind, und ihre Austösung fällt dahin aus, daß sie insgesamt nur sinnlich senn, daher auch kein speculatives Erkenntnis möglich werden lassen, das weiter gienge, als mögliche Ersahrung reicht,

# 78 I. Th. I. B. I. Sauptit. Ben ben Grundfagen

und daß baber alle Srundfage jener reinen practischen Bernunft nichts weiter ausrichten, als Erfahrung, ents weder von gegebenen Segenständen, oder denen, die ins Unendliche gegeben werden mögen, niemals aber vollständig gegeben find, möglich zu machen.

Die zwente, als zur Eritif bet practifchen Bers nunft geboria, fobert feine Erflarung, wie bie Obiecte' bes Begebrungsvermogens moglich find, benn bas bleibt, als Aufgabe ber theoretifchen Raturfenntniff. ber Critif ber freculativen Bernunft überlaffen, fons bern nur, wie Bernunft die Maxime bes Millens bes flimmen fonne, ob es nur vermittelft empirifder Bors ftellung, als Bestimmungsgrunde, gefchebe, ober ob auch reine Bernunft praftifch und ein Gefet einer moge lichen, gar nicht empirisch erkennbaren, Raturordnung fenn murbe. Die Moglichkeit einer folden überfinnlis chen Ratur, beren Begriff jugleich ber Grund ber Birflichfeit derfelben burch unferen freven Willen fevn konne, bedarf feiner Anschauung a priori (einer intels ligibelen Melt), bie in biefem Ralle, als überfinnlich, fur uns auch unmöglich fenn mußte: Denn es fommt nur auf ben Bestimmungsgrund bes Bollens in ben Marimen beffelben an, ob jener empirifd, ober ein Begriff ber reinen Bernunft (von ber Gefesmäßigfeit ders felben überhaupt) fen, und wie er letteres fenn fonne. Db die Caufalitat bes Willens jur Wirflichkeit ber Dbs jette julange, ober nicht, bleibt ben theoretischen Mrins

einien ber Bernunft zu beurtheilen überlaffen, als Uns tersuchung ber Moglichfeit ber Obiecte Des Bollens, beren Anschauung alfo in der practischen Aufgabe aar fein Moment berfelben ausmacht. Mur auf bie Bill lensbestimmung und den Bestimmunasarund der Das rime beffelben, als eines frenen Billens, fommt es bier an , nicht auf den Erfolg. Denn, wenn ber Mille nur für die reine Bernunft gefetmaffig ift, fo mag eff mit bem Bermogen deffelben in der Ausführung fiehen, wie es wolle, es mag nach biefen Marimen ber Befets gebung einer möglichen Ratur eine folche wirflich bars aus entipringen, ober nicht, barum befummert fich bie Critif, die da untersucht, ob und wie reine Bernunfe practifc, b. i. unmittelbar Willenbestimmend, fenn fonne, gar nicht.

In diesem Geschäfte kann sie also ohne Tadel und muß sie von reinen practischen Gesetzen und deren Wirks lichkeit anfangen. Statt der Anschauung aber legt sie denselben den Begriff ihres Dasenns in der intelligibelen Welt, nemlich der Freyheit, jum Grunde. Denn dieser bedeutet nichts anders, und jene Gesetze sind nur in Beziehung auf Freyheit des Willens möglich, unter Boraussezung derselben aber nothwendig, oder, umgez kehrt, diese ist nothwendig, weil jene Gesetze, als practische Postulate, nothwendig sind. Wie nun dies sewußtsenn der moralischen Gesetz, oder, welches einerlen ist, das der Freyheit, möglich sep, läßt sich nicht

# so I. Th. L. B. I. Sauptft. Bon ben Grundfagen

nicht weiter erklaren, nur die Zuläffigkeit berfelben in ber theoretischen Eritik gar wohl vertheibigen.

Die Erposition des oberften Grundsages der pras ctischen Bernunft ift nun geschehen, b. i. erfilich, mas er enthalte, bag er ganglich a priori und unabhangia bon empirischen Principien fur fich beftebe, und banne worin er fich von allen anderen practifchen Grundfagen unterscheibe, gezeigt morben. Mit der Deduction. b. i. ber Rechtfertigung feiner objectiven und allgemeis nen Gultigfeit und ber Ginficht ber Moglichfeit eines folden innthetischen Sabesa priori, barf man nicht fo aut fortzukommen boffen, als es mit ben Grunds fagen bes reinen theoretifden Berftanbes angieng. Denn biefe bezogen fich auf Gegenstande moglicher Ers fabrung, nemlich auf Erscheinungen, und man fonnte beweisen, daß nur baburch, daß biefe Erscheinungen nach Maaggabe jener Gefete unter die Categorien ges bracht werben, diese Erscheinungen als Gegenstanbe der Erfahrung erkannt werden tonnen, folglich alle mbaliche Erfahtung biefen Gefeten angemeffen fenn muffe. Ginen folden Gang fann ich aber mit ber Des duction des moralischen Gefenes nicht nehmen. es betrifft nicht das Erfenntnif von der Beschaffenheit der Gegenstände, die der Bernunft irgend wodurch anderwerts gegeben werden mogen, fondern ein Ers fenntnig, fo fern es ber Grund von der Eriften; ber Gegenstånde felbst werden fann und die Bernunfe burch bies

biefelbe Causalitat in einem vernünftigen Wefen hat, b. i. reine Bernunft, die als ein unmittelbar den Wils len bestimmendes Bermegen augeschen werden kann.

Run ift aber alle menfchliche Ginficht zu Ende, fo balb wir zu Grundfraften oder Grundvermogen gelane ger find: benn beren Moglichfeit fann burch nichts bes ariffen, barf aber auch eben fo menia beliebig erbichtet und angenommen merben. Daber fann und im theps retifchen Bebrauche ber Bernunft nur Erfahrung bagu berechtigen. fie anzunehmen. Diefes Eurrogat, fatt einer Deduction aus Erfenntnifquellen a priori, empis rifche Beweife anguführen, ift une bier aber in Unfebung des reinen gractischen Bernunftvermogens auch benom-Denn, mas den Beweisgrund feiner Mirfliche feit pon der Erfahrung herzuholen bedarf, muß ben Brunden feiner Moglichfeit nach von Erfahrungsprincipien abbangig fenn, fur bergleichen aber reine und boch practifche Bernunft icon ihres Begriffs wegen unmbglich gehalten werben fann. Auch ist das moras lifche Befet gleichfam ale ein Ractum ber reinen Bere nunft, beffen wir und a priori bewußt find und welches apodictifch gewiß ift, gegeben, gefest, bag man auch in ber Erfahrung fein Beifpiel, ba es genau befolgt ware, auftreiben fonnte. Alfo fann die objective Realitat des moralischen Gefeges durch feine Deduction, durch alle Unftrengung ber theoretifchen, fpeculativen oder empirith unterftugten Bernunft, bemiefen, und also, Rante Erit. b. pract. Bern.

### 82 1. Eh. L. B. I. Bauptft. Bon ben Grundfagen

also, wenn man auch auf die apodictische Gewisheit Berzicht thun wollte, durch Erfahrung bestätigt und so a posteriori bewiesen werden, und steht dennich für sich selbst fest.

Ermas anderes aber und aang Wiberfinniges tritt an die Stelle Diefer vergeblich gesuchten Deduction des moralischen Princips, nemlich, daß es umgefehrt felbst zum Brincip ber Deduction eines unerforschlichen Bermbaens bient, welches feine Erfahrung bemeifen-Die speculative Bernunft aber (um unter ihren cosmos logischen Abeen bas Unbedingte feiner Caufalitat nach ju finden, damit fie fich felbst nicht miderspreche, ) mes nigstens als moglich annehmen mußte, nemlich bas ber Brenheit, von ber bas moralifche Befeg, welches felbft keiner rechtfertigenden Grunde bedarf, nicht blos bie Moalichfeit, sondern bie Wirklichfeit an Wefen beweis fet, bie bies Befeg als fur fie verbindend erfennen. Das moralische Beses ist in der That ein Beses der Caufalitat burd Rrenbeit, und alfo ber Moglichfeit einer überfinnlichen Ratur, fo wie bas metaphyfifche Befes ber Begebenbeiten in ber Sinnenwelt ein Sefes ber Caufalitat ber finnlichen Matur mar, und jenes bestimmt also bas, was speculative Philosophie unbes fimmt laffen mußte, nemlich bas Gefes für eine Caus falitat, beren Begriff in ber letteren nur negatib war, und verschafft biesem also werft objective Realitat.

Diefe Urt von Rreditiv bes moralifchen Geferen. ba es felbst als ein Princip ber Deduction ber Arens beit, als einer Caufalitat ber reinen Bernunft, aufae. ftellt mirb. ift. ba bie thevretifche Bernunft meniaftens die Moalichkeit einer Rrenbeit anzunehmen genothigt mar, ju Graanjung eines Beburfniffes berfelben, fatt aller Mechtfertigung a priori vollig binreichend. Denn das moralische Gefes beweiset feine Realitat baburch auch fur die Critif ber fpeculativen Bernunft genuas thuend, daß es einer blos negativ gedachten Canfalitat, beren Moalichfeit iener unbegreiflich und bennoch fie anzumbmen notbig war, pofitive Beffimmung, nems lich ben Begriff einer ben Billen unmittelbar (burch die Bedingung einer allgemeinen gefeilichen Korm feis ner Maximen ) bestimmerden Vernunft bintufuat, und fo ber Bernunft . Die mit ihren Ibeen . wenn fie fveens lativ verfahren wollte, immer überschwenglich wurde, zum erstenmale objective, obgleich nur practische Reas litat zu geben vermag und ihren transscendenten Ges brauch in einen immanenten (im Relde ber Erfasrung burch Ideen felbst wirkenbe Urfachen ju fenn) vers manbelt.

Die Bestimmung der Causalität der Wesen in der Sinnenwelt, als einer solchen, konnte niemals under dingt seyn, und dennoch muß es zu aller Reihe der Ber dingungen nothwendig etwas Unbedingtes, mithin auch eine sich ganglich von selbst bestimmende Causalität ges

## 84 I. 26.1. B. I. Sauptft. Bon ben Grundfagen

Deber war die Idee ber Arenheit, als eines Bers mbaens abfoluter Spontaneitat, nicht ein Bedurfnif. fondern , mas Deren Mogfichkeit betrift , ein analytis icher Grundfa: ber reinen freculativen Bernunft. lein . Da es schlechterbings unmbalich ift, ibr gemäß ein Beisviel in irgend einer Erfahrung ju geben, weil unster ben Urfachen ber Dinge, als Erscheinungen, feine Bestimmung bet Caufalitat, Die fcblechterbings unbes bingt mare, angetroffen werben fann, fo fonnten wir nur ben Gedanken von einer frenhandelnden Urfache, wenn wir diefen auf ein Befen in ber Ginnenwelt. fo fern es andererfeits auch ale Moumenon betrachtet wirb. anmenden, vertheidigen, indem wir zeigten, baf es fic nicht widerfpreche , alle feine Sandlungen als pors fifch bedingt, fo fern fie Erficeinungen find, und boch jugleich die Caufalitat berfelben, fo fern bas bandelnde Wefen ein Berftandeswefen ift, als phofifc mibedingt anguseben, und so ben Begriff der Krepheit gum reaus lativen Princip der Bernunft zu machen; wobnrch ich . awar ben Gegenstand, dem bergleichen Caufalitat bens gelegt wird, gar nicht erfenne, was er fen; aber boch bas hinderniß wegnehme, indem ich einerseits in der Erflarung ber Beltbegebenheiten, mitbin auch ber Sandlungen bernunftiger Befen, bem Mechanismud ber Maturnothmendigfeit, vom Bedingten jur Bedingung ins Unenbliche gurufjugchen, Gerechtigfeit wieberfabs ren laffe, andererfeits aber ber fvetulativen Bernunft

ben für fie leeren Dlas offen erhalte, nemlich bas Intolligibele, um bas Unbedingte babin zu verferen. Ich fonnte aber biefen Gedanken nicht realisiren, b. i. ibn nicht in Erkenninit eines fo handelnden Wefene, auch nur blod feiner Moalichfeit nach, permanbeln. Diefen leeren Blat fullt nun reine proftiffhe Rernunft. burch ein bestimmtes Gefet ber Caufalitat in einer intels ligibefen Belt, (burd Rreiheit,) nemlich bas moralis fche Befeg; aus. Dieburch machft nun gwar ber frecus lativen Bernunft in Unsebung ibrer Ginficht nichts gu. aber doch in Unfehung ber Sicherung ihres problemas tifchen Begriffs der Krenbeit, meldem bier obicctive und obgleich nur practifche, bennoch unbezweifelte Realitat verschafft wirt. Selbst den Begriff der Caus falitat, beffen Unmenbung, mithin aud Bedeutung, eigentlich nur in Begiebung auf Ericheinungen, um fie zu Erfahrungen zu verfnupfen, fattfindet, (wie die Eritif ber reinen Bernunft beweifet, ) erweitert fie nicht fo. daß fie feinen Gebrauch über gedachte Grenge aude bebne. Denn wenn fie barauf ausgienge, fo mußte fie geigen wollen, wie bas logifche Berhaltnig bes Gruns bes und ber Rolae ben einer andern Art von Anschau's ung, ale die sinnliche ift, sonthetisch gebraucht werden tonne, b. i. wie caufa noumenon moglich sen; wels des fie gar nehit leiften fann, worauf fe aber auch als practifche Bernunft gar nicht Rucfficht nimmt, ins bem fie nur ben Bestimmungsgrund ber Caufalitat

## 26 I. Th. L. B. L. hauptft. Bon ben Grundfagen

bes Menfchen, als Sinnenwefens, (welche gegeben ift. ) in der reinen Rernunft ( die darum practifch beifte. ) fest . und also ben Begriff ber Urfache felbit, von beffen Anmendung auf Objecte jum Bebuf theoretifcher Ers fennenisse sie hier aanslich abstrahiren kann, (weil dies fer Begriff immer im Berftande, auch unabbangig pom aller Anschauung , a priori angetroffen wird. ) nicht um Gegenstände zu erfennen. fondern die Caufalität in Unsehung berselben überhaupt zu bestimmen, alfo in feiner andern, als practifchen Abficht braucht, und daber den Bestimmungsgrund bes Willens in die intellie gibele Ordnung der Dinge verlegen fann, indem fie augleich gerne gesteht, bas, was der Begriff der Urfas de jur Erfenntniß diefer Dinge fur eine Bestimmung Baben moge, gar nicht zu versteben. Die Caufalität in Ansebung ber Sandhingen bes Milleng in ber Sins nenwelt muß fie allerbings auf bestimmte Beife erfens nen, denn fonft fonnte practifche Bernunft mirflich feine That bervorbringen. Aber ben Begriff, ben fie von ihrer eigenen Caufalitat als Roumenon machte braucht fie nicht theoretift jum Bebuf der Erkenntniß ibrer überfinnlichen Eriftens zu bestimmen. und als ibm fo fern Bedeutung geben ju tonnen. Denn Bes beutung befommt er ohnebem, obgleich nur jum practischen Gebrauche, nemlick durchs moralische Ges fer. Auch theoretisch betrachtet bleibt er immer ein reiner a priori gegebener Perstandsbegriff, ber auf Begene

Begenstände angewandt werden fann, sie mögen sinns fich oder nicht sinnlich gegeben werden; wiewol er im lezteren Falle keine bestimmte theoretische Bedeutung und Anwendung hat, sondern blod ein formaler, aber doch wesentlicher Gedanke des Verstandes von einem Objecte überhaupt ist. Die Bedeutung, die ihm die Vernunst durchs moralische Gesez verschafft, ist lediglich practisch, da nemlich die Idee des Gesezs einer Caussalität (des Willens) selbst Causalität hat, oder ihr Bestimmungsgrund ist.

#### II.

#### Ron bem

Befugnisse der reinen Vernunft, im practischen Gebrauche, w einer Erweiterung, die ihr im speculativen für sich nicht möglich ist.

Un dem moralischen Princip haben wir ein Gesez der Causalität aufgestellt, welches den Bestimmungsgrund der lezteren über alle Bedingungen der Sinnenwelt wegsetzt, und den Willen, wie er alszu einer intelligis belen Welt gehörig bestimmbar sep, mithin das Subject dieses Willens (den Menschen) nicht blos als zu einer reinen Berstandeswelt gehörig, obgleich in dieser Beziehung als uns unbefannt (wie es nach der Critif

## 88 I. Th. I. B. I. hauptft. Bon ben Grundfagen

der reinen speculativen Bernunft geschehen konnte) geducht, sondern ihn auch in Ansehung seiner Causalität,
vermittelst eines Sesezes, welches zu gar keinem Rasturgeseze der Sinnenwelt gezählt werden kann, besstimmt, also unser Erkenntnis über die Grenzen des
lezteren erweitert, welche Anmaasung doch die Eritikder reinen Bernunft in aller Speculation für nichtigerklärte. Wie ist nun hier praktischer Gebrauch der
reinen Bernunft mit dem theoretischen eben derselben,
in Ansehung der Grenzbestimmung ihres Bermögens zuvereinigen?

David Sume, von bemman fagen fann, bag eralle Unfechtung der Rechte einer reinen Bernunft, melde eine gangliche Untersuchung berfelben nothmenbig. machten, eigentlich anfing, ichloß fo. Der Beariff ber Urfache ift ein Begriff, der die Nothwendigkeit der Berfnupfung ber Erifteng bes Berichiedenen, und gwar, to fern es verschieden ift, enthalt, fo: bag, wenn A gefest wirb, ich erfenne, bag etwas bavon gang vera fchiedenes, B, nothwendig auch eriftiren muffe. Rothe wendigkeit konn aber nur einer Berknupfung beigelegt werben, fo fern fie a priori erfannt wird; benn bie Erfahrung murde von einer Berbindung nur ju erfens nen geben, baß fie fen, aber nicht, baß fie fo nothe Run ift es, fagt er, unmöglich, wendigerweise fen. bie Berbindung, bie zwifchen einem Dinge und einem anderen, (ober einer Bestimmung und einer anderen,

ı

aant von ibr verschiedenen.) wenn fie nicht in ber Babrnebmung gegeben werden, a priori und als nothe wendig zu erfennen. Alfo ift ber Begriff einer Urfache felbft lugenhaft und betrugerisch, und ift, am gelindes fen babon zu reben, eine fo fern noch zu entschulbis gende Laufdung, ba die Gemobnheit (eine fubiective Rothwendigfeit ) gewiffe Dinge, oder ihre Bestimmung gen, bftere neben, ober nach einander ihrer Erifteng nach, als fich bengefellet, mabraunehmen, unvermertt für eine objective Rothmendigfeit in den Begenftanden - felbft eine folche Berfnupfung ju fegen, genommen, . und fo ber Begriff einer Urfache erschlichen und nicht rechtmäßig erworben ift, ja auch niemals erworben ober beglaubigt werden fann, weil er eine au fich nichtige, ehimarische, vor feiner Bernunft haltbare Berknupfung fodert, ber gar fein Objeft jemals correspondiren fann. - Co ward nun zuerft in Anfebung alles Ere fenntniffes, das die Eriftens ber Dinge betrifft, (bie Mathematik blieb alfo bavon noch ausgenommen, ) ber Empirismus als die einzige Quelle ber Principien eingeführt, mit ihm aber zugleich ber hartefte Scepticism felbft in Unfebung ber gangen Raturmiffenschaft (als Philosophie). Denn wir können, pach folchen Srundfagen, niemals aus gegebenen Bestimmungen ber Dinge ihrer Eriften, nach auf eine Rolge fchließen, (benn bagu murbe ber Begriff einer Urfache, der die Rothwendigfeit einer folden Berknupfung enthalt, erfobert

### 90 I. Th. I. B. I. Sauptft. Bon ben Grundfagen

erfodert werben. ) sonbern nur nach der Regel ber Gins bildungefraft, abnliche Ralle, wie fonft, erwarten. melde Ermartung aber niemals ficher ift, fie mag auch noch fo oft eingetroffen fenn. Ja ben feiner Begebens beit fonnte man fagen: es muffe etwas por ibr pors bergegangen fenn, worauf fie nothwendig folgte, b. i. sie muste eine Ursache baben, und also, wenn man auch noch fo oftere Ralle fennete, wo bergleichen pors berging, fo daß eine Regel babon abgezogen merben fonnte, so fonnte man barum es nicht als immer und nothwendig fich auf die Art jutragend annehmen, und fo muffe man bem blinden Bufalle, ben welchem aller Bernunftaebrauch aufbort, auch fein Recht laffen, welches benn ben Scepticism, in Ansehung ber von Mirfungen zu Urfachen auffteigenden Schluffe, feft grundet und unwiderleglich macht.

Die Mathematik war so lange noch gut wegges kommen, weil Hume dafür hielt, daß ihre Sage alle analytisch wären, d. i. von einer Bestimmung zur andern, um der Identität willen, mithin nach dem Sage des Widerspruchs fortschritten, (welches aber falsch ist, indem sie vielmehralle sputhetisch sind, und, obgleich 3. B. die Geometrie es nicht mit der Eristenz der Dinge, sondern nur ihrer Bestimmung a priori in einer möglichen Auschauung zu thun hat, dennoch eben so gut, wie durch Causalbegrisse, von einer Bestims mung A zu einer ganz verschiedenen B, als dennoch

mit jener nothwendig verfnupft, übergeht. lich muß jene wegen ibrer apobictischen Gewifibeit fo bochgepriesene Wissenschaft boch bem Empirismus in Grundfaten, aus bemfelben Grunde, warum Jume, an ber Stelle ber objectiven Rothmendiafeit in bem Bes griffe ber Urfache. Die Gewohnbeit fekte, auch unters Heaen . und fich , unangefeben alles ihres Stoltes, ges fallen laffen, ibre fubne, a priori Benffimmung ges bietende Ansbruche berabzustimmen und den Benfall får Die Allgemeingultigfeit ibrer Case von der Gunft ber Beobachter erwarten, die als Zeugen es boch nicht weigern wurden zu gestehen, daß fie das, was der Geoz meter als Grunbfate vorträgt, federzeit auch so mabre genommen batten, folglich, ob es gleich eben nicht nothwendig ware, boch fernerbin, es fo erwarten zu burfen, erlauben murben. Auf biefe Beife führt humen's Empirism in Grundfagen auch unvermeide lich auf den Scepticism, felbst in Unfehung ber Das thematif, folglich in allem miffenschaftlichen theoretis ichen Gebrauche ber Bernunft (benn biefer gebort ente meber gur Philosophie, oder gur Mathematif). Db ber gemeine Bernunftgebrauch (ben einem fo fcbrecklichen Umfurt, als man ben Sauptern ber Erfenntnig begege nen fieht ) beffer burchfammen, und nicht vielmehr, noch unwiederbringlicher, in eben biefe Zerftorung alles Wiffens werbe verwickelt werden, mithin ein allae meiner Scepticism nicht aus benfelben Grundfagen fole 92 I. Th. I. B. I. Sauptft. Bon ben Grundfagen

gen muffe, (ber frenlich aber nur bie Gelehrten treffen wurde,) bas will ich jeden felbft beurtheilen laffen.

Mas nun meine Bearbeitung in der Eritif ber reinen Bernunft betrifft, die zwar durch jene humische Zweifellehre veranlagt mard, boch viel weiter ging, und das gante Reld ber reinen theoretischen Bertunft im fons thetischen Bebrauche, mithin auch besienigen, mas man Metapholif überhaupt nennt, befaffete: fo verfuhr ich, in Ansehung ber ben Begriff ber Caufalitat bes treffenden 3metfel bes icottifchen Philosophen, auf folgende Art. Das hume, menn er (wie es boch auch fast überall geichieht.) Die Begenftande ber Ers fabrung fur Dinge an fich felbst nahm, ben Begriff ber Urfache fur truglich und falfches Blendmerf erflarte; baran that er gang recht; benn von Dingen an fich felbst und deren Bestimmungen als folden fann nicht eingesehen werden, wie barum, weil etwas A gefest wird, etwas anderes B auch nothwendig gefest were ben muffe, und also fonnte er eine folche Erfenntnig a priori von Dingen an fich felbft gar nicht einraumen. Einen empirischen Ursprung biefes Begriffs fonnte ber Scharffinnige Mann noch meniger verftatten, weil biefer geradezu der Rothwendigfeit der Berfnupfung widers fpricht, welche bas Wesentliche bes Begriffs ber Caus falitat ausmacht; mithin ward ber Begriff in die Acht erflart, und in feine Stelle trat die Gewohnheit im Bes obachten bes gaufs ber Wahrnehmungen.

Hus meinen Untersuchungen aber ergab es fich, bağ bie Begenftande, mit benen wir es in ber Ers fahrung zu thun baben', feinesmenes Dinge an fich felbff, fondern blos Ericbeinungen find , und daß , obgleich ben Dingen an fich felbst gar nicht abguseben ift, ja unmbas lich ift einzuleben , wie , wenn A gefett wird , es midets forechend fenn folle, By welches von A gang verschieden ift, nicht ju feien , (bie Rothmenbigfeie ber Berfnus pfing mifchen A ale Urfache und B ale Wirfung,) es fich doch gang wohl dehfen laffe, baf fie als Ericheis nungen in einer Erfahrung auf gewiffe Beiffe ( t. B. in Unfebung ber Beitverfaleniffe) nothwendig verbuns ben fenn muffen und nicht getrennt werden fonnen. obne derjenigen Berbindung zu widersprechen, vermittelft beren biefe Erfahrung moalich ift, in welcher fe Gegenstande und und allein erfrenbar find. fand es fich auch in der That: fo daß ich den Begriff der Urfache nicht allein nach feiner obiertiven Realität m Anfebung ber Gegenstande der Erfahrung beweifen, fondern ibn auch, ale Begriff a priori, wegen ber Rothmendigfeit ber Berfnupfung . Die er bei fich fuhrt, Debuciren . b. 1. feine Moglichkeit aus reinem Berffante be, while empirische Quellen, barthun, und fo, wach Begichaffung bes Empirismus feines Urfprungs, bie unvermeibliche Rolge deffelben, nemlich ben Sceptis eism, querft in Unfehung ber Naturwiffenschaft, bant auch, wegen bes gang vollfommen aus benfelben Bruns ben

### 94 L. Th. I. B. L. Dauptft. Bon den Grundfagen

den folgenden in Anfehung der Mathematif, beider Wiffenschaften, die auf Gegenstände möglicher Erfahr rung bezogen werden, und hiemit den totalen 3wels fel an allem, was theoretische Bernunft einzusehen bes hauptet, aus dem Grunde beben konnte.

Aber wie wird es mit der Anwendung diefer Eates gorie ber Causalitat (und so auch aller übrigen : benn obne fie lagt fich fein Erfenntniß des Eristirenden zu Stande bringen :) auf Dinge, bie nicht Gegenfande möglicher Erfabrung find, fondern über biefer ibre Grenze binaus liegen? Denn ich babe bie objective Reglitat biefer Begriffe nur in Ansehung ber Gegens ftande moalicher Erfahrung beduciren fonnen. Aber eben biefes, daß ich fie auch nur in bicfem Ralle gerets tet babe, daß ich gewiesen babe, es laffen fich baburch boch Objecte Denken, obgleich nicht a priori bestimt men : diefes ift es, was ihnen einen Dlas im reinen Berftande giebt, von bem fie auf Dbiefte überhannt (finnliche, oder nicht finnliche) bezogen werben. Menn etwas noch fehlt, fo ift es die Bedingung der Anmens Dung biefer Catechorien, und namentlich ber ber Cans falitat, auf Gegenstande, nemlich bie Anschanung, wels de, wo fie nicht gegeben ift, die Anwendung jum Bes buf der theoretischen Erkenntnif des Segenstandes, als Noumenon, unmoglich macht, die alfo, wenn es iemand barauf wagt, (wie auch in der Eritif ber reinen Bernunft gefcheben, ) ganglich verwehrt wird, inbeffen,

daß boch immer die objective Realitat des Begriffs bleibt, auch von Roumenen gebraucht werden fann, aber obne diefen Begriff theoretisch im mindeften be-Rimmen und baburch ein Erfenntnig bewirfen zu fons Denn , daß biefer Begriff auch in Begiebung auf ein Obiect nichts Unmbaliches enthalte, mar bas burch bemiefen . bag ibm fein Sie im reinen Rerffande ben aller Unwendung auf Gegenstande ber Sinne ges fichert war, und ob er gleich bernach etma, auf Dinge an fich felbit (die nicht Gegenftande der Erfahrung fenn fonnen) bezogen, feiner Bestimmung, jur Bors ftellung eines bestimmten Gegenstandes, zum Bebuf einer theoretischen Ertenntnif, fabig ift, fo fonnte er doch immer noch zu irgend einem anderen (vielleicht bem praftischen ) Behuf einer Bestimmung zur Inmens bung beffelben fabig fenn, welches nicht fenn murbe. wenn, nach hume, Diefer Beariff ber Caufalitat ets mas, das überall zu benfen unmbalich ift, enthielte.

Um nun diese Bedingung der Anwendung des ges bachten Begriffs auf Noumenen aussindig zu machen, durfen wir nur zurücksehen, weswegen wir nicht mit der Anwendung desselben auf Erfahrungsgegenstände zufrieden sind, sondernihn auch gern von Dins zen an sich selbst brauchen möchten. Denn da zeigt sich bald, daß es nicht eine theoretische, sondern practische Absicht sen, welche uns dieses zur Nothwendigkeit macht. Zur Speculation wurden wir, wenn es uns damit damit auch gelänge, doch keinen wahren Erwerb in Maturkenntniß und überhaupt in Ansehung der Gegene stände, die uns irgend gegeben werden mögen, machen, sondern allenfals einen weiten Schritt vom Sinulichs bedingten, (bei welchem zu bleiben und die Rette der Urfachen sleißig durchzuwandern wir so schon genug zu thun haben) zum Uebersinnlichen thun um unser Erskuntniß von der Seite der Gründe zu vollenden und zu begrenzen, indessen daß immer eine unendliche Rinft zwischen jener Grenze und dem, was wir kennen, uns ausgefüllt übrigbliebe, und wir mehr einer eiteln Fragsslucht, als einer gründlichen Wisbegierde, Sehor geges ben hätten.

Außer dem Berhaltnisse aber, barin der Betsstand zu Gegenständen (im theoretischen Erkenntnisse) steht, hat er auch eines zum Begehrungsvermögen, das darum der Wille heißt, und der reine Wille, so sern derreine Verstand (der in solchem Falle Vernunft heißt) durch die bloße Vorstellung eines Gesezes praktisch ist. Die objektive Realität eines reinen Willens, ober, weld ches einerlen ist, einer reinen praktischen Bernunft ist im moralischen Geseze a priori gleichsam durch eine Factum gegeben; denn so kann man eine Willensbestims mung nennen, die unvermeidlich ist, ob sie gleich nicht auf empirischen Principien beruht. Im Begriffe eines Willens aber ist der Begriff der Causalität schon ents halten, mithin in dem eines reinen Willens der Begriff

einer

einer Caufalitat mit Krenheit, b. i. die nicht nach Ras turgefesen bestimmbar, folglich feiner empirischen Uns ichanung , als Beweifes feiner Realitat, fabig ift, bene noch aber in bem reinen practischen Gesete a priori. feine phiectipe Mealitat, doch (mie leicht einzuseben,) nicht zum Bebufe des theoretischen, sondern blos pras ctifchen Gebrauchs ber Bernunft vollfommen rechtfers tiat. Mun ift ber Begriff eines Mefens, bas frenen Millen bat, ber Begriff einer causa noumenon und daß fich diefer Begriff nicht felbst widerspreche, dafür ift man icon badurch gefichert, bag ber Begriff einer Urfache als ganglich vom reinen Werftande entforungen, augleich auch feiner objectiven Reglicat in Unsehung ber Gegenstände überhaupt durch die Deduction gesichert, baben feinem Ursvrunge nach von allen finnlichen Bes bingungen unabbangig, also fur fich auf Bbanomene nicht eingeschränkt, (es sen benn, mo ein theoretischer bestimmter Gebrauch bavon gemacht werben wollte,) auf Dinge als reine Berftanbesmesen allerdings anges manbt merden tonne. Beil aber diefer Unwendung feine Anschauung, ale die jederzeit nur finnlich fenn fann, untergelegt werden fann, so ift causa noumenon in Unsehung bes theoretischen Gebrauchs ber Bers nunft, obgleich ein möglicher, benfbarer, bennoch leerer Begriff. Run verlange ich aber auch baburch nicht die Beschaffenbeit eines Wesens, so fern es einen reinen Willen bat, theoretisch zu kennen; es ift mir Rante Erit. D. pract. Bern. genug,

## 98 I. Th. L B. I. Sauptft. Won den Grundfagen

genng, es dadurch nur als ein foldes zu bereichnen, mits hin nur den Begriff der Causalität mit dem der Freys beit (und was davon unzertrennlich ist, mit dem mos ralischen Geses, als Bestimmungsgrunde derselben,) zu verbinden, welche Bestugniß mir, vermöge des reis nen, nicht empirischen Ursprungs des Begriffs der Urssache, allerdings zusteht, indem ich davon keinen ans dern Gebrauch, als in Beziehung auf das moralische Geses, das seine Realität bestimmt, d. i. nur einen practischen Gebrauch zu machen mich befugt halte.

Batte ich mit hume'n, dem Begriffe der Caus falitat die objective Realitat im practifchen Erbrauche nicht allein in Unfehung der Cachen an fich felbst ( des Heberfinnlichen), fondern auch in Unfebung ber Gegens fande ber Sinne genommen : fo mare er aller Bes beutung verlustig und als ein theoretischer unmbalicher Begriff fur ganglich unbrauchbar erflart morden : und ba von nichts fich auch fein Gebrauch machen lafit. ber practische Gebrauch eines theoretisch-nichtigen Bes" griffe gang ungereimt gewesen. Run aber der Begriff einer empirisch unbedingten Causalität theoretisch zwar leer (ohne darauf fich schickende Anschauung), aber immer boch möglich ift und fich auf ein unbestimmt Object bes gieht, fatt biefes aber ihm doch an dem moralischen Gefete, folglich in practifcher Beziehung, Bedeutung gegeben wird, fo habe ich zwar feine Anschauung, Die ibm feine objective theoretische Realitat bestimmte, aber

er hat nichts besto weniger wirkliche Anwendung, die sich in Concreto in Gesinnungen oder Maximen darstels len laßt, d. i. practische Realität, die angegeben wers den kann; welches denn zu seiner Berechtigung selbst in Absicht auf Noumenen hinreichend ist.

Aber biefe einmal eingeleitete phiective Reglitat eines reinen Berftandsbegriffs im Relde bes leberfinns lichen, giebt nunmehr allen übrigen Categorien, phe gleich immer nur, fo fern fie mit bem Bestimmunges arunde des reinen Millens (bem moralischen Gefete) in nothmendiger Berbindung fteben, auch objective, nur feine andere als blos practifch - anmendbare Realis tat, indeffen fie auf theoretifche Erfenntniffe biefer Bes aenstande, als Einsicht ber Ratur berfelben burch reine Bernunft, nicht den mindeften Ginflug bat, um diefelbe au erweitern. Die mir benn auch in ber Rolge finben merben, daß fie immer nur auf Wefen als Intelligens jen , und an biefen auch nur auf bas Berbaltnig bes Bernunft zum Willen, mithin immer nur aufs Practische Beziehung baben und weiter binans fich kein Erkenntniß berfelben anmaagen: was aber mit ibs nen in Berbindung noch fonst fur Gigenschaften, die aur theoretischen Borstellungsart folcher überfinnlichen Dinge geboren, berbengezogen werben mochten, biefe insgefamt alsbenn gar nicht jum Wiffen, fondern nur jur Befugnif (in praftischer Absicht aber gar jur Roths wendigfeit) fie anzunehmen und vorauszuseben gezählt

# 100 I. Th. I. B. II. Hauptft. Bon bem Begriffe

werben, selbst ba, wo man übersinnliche Wesen (als Sott) nach einer Analogie, d. i. dem reinen Vernunste berhältnisse, bessen wir in Ansehung der sinnlichen uns practisch bedienen, und so der reinen theoretischen Verzunuft durch die Anwendung aufs lebersinnliche, aber nur in practischer Absicht, zum schwärmen ins Uebersschwengliche nicht den mindesten Vorschub giebt.

Der Analytik der practischen Vernunft. Zweptes Hauptstück.

Bon dem

Begriffe eines Gegenstandes ; ber reinen practischen Bernunft.

Unter einem Begriffe der practischen Vernunft vers
stehe ich die Vorstellung eines Objects als einer möglichen Wirkung durch Frenheit. Ein Gegenstand der practischen Erkenntniß, als einer solchen, zu senn, bedeutet also nur die Beziehung des Willens auf die Hands lung, dadurch er, oder sein Gegentheil, wirklichges macht wurde, und die Beurtheilung, ob etwas ein Gegenstand derreinen practischen Vernunft sen, oder nicht, ist nur die Unterscheidung der Möglichkeit oder Unmögs lichkeit, diesenige Handlung zu wollen, wodurch, wennt wir das Vermögen dazu hätten (worüber die Ersahs rung urtheilen muß), ein gewisses Object wirklich wers

#### eines Begenstandes der reinen pract. Wermunft. 101

ben wurde. Wenn bas Object als ber Bestimmunges unferes . Begebrungebermbgens angenommen wird, fo muß die phyfifche Moglichkeit beffelben durch frenen Bebrauch unferer Rrafte por ber Beurtheilung ob es ein Gegenstand ber practifden Bernunft fen ober nicht, porangeben. Dagegen, wenn bas Gefes a priori als der Bestimmungegrund der Sandlung, mitbin biefe als burch reine practifche Bernunft bestimmt, betrachtet werden fann, fo ift bas Urtheil, pb etwas ein Begens fand der reinen practifchen Bernunft fen ober nicht, von der Bergleichung mit unferem phofischen Bermogen gang unabhangig, und die Rrage ift nur, ob wir eine Bandlung, die auf die Eristenz eines Objects gerichtet ift, mollen burfen, wenn biefes in unferer Gemalt ware, mithin muß die moralische Moglichkeit ber Sandlung vorangeben; denn da ift nicht der Gegene fand, fondern das Gefet bes Willens der Bestimmunges grund derfelben.

Die alleinigen Objecte einer practischen Vernunft sind also die vom Guten und Bosen. Denn'durch das erstere versicht man einen nothwendigen Gegenstand des Begehrungs, durch das zwente des Verabscheus ungsvermögens, beides aber nach einem Princip der Vernunft.

Menn der Begriff des Guten nicht von einem vors hergehenden practifchen Gefete abgeleitet werden, fondern diefem vielmehr jum Grunde dienen foll, fo fann er

# 102 I. Th. I. B. II. Sauptft. Bon bem Begriffe:

nur ber Begriff von etwas fenn, beffen Eriftens Luft perheifit und fo bie Caufalitat des Subjects gur Bers porbringung beffelben , b. i. bas Begehrungsvermogen bes Reil es nun unmbalich ift a priori einzuseben, fimmt. welche Borffellung mit Luft, welche bingegen mit Unluft merbe begleitet fenn, fo tame es lediglich auf Er fabrung an, es auszumachen, mas unmittelbar gut oder bole fen. Die Gigenschaft bes Gubjecte, worauf in Begiebung biefe Erfahrung allein angestellt werben fann, ift bas Gefühl ber Luft und Unluft, als eine bem inneren Sinne angehörige Receptivitat und fo murbe ber Beariff von'dem, mas unmittelbar aut ift, nur auf bas geben, womit die Empfindung bes Bergnugens unmittelbar verbunden ift, und der von dem fcblechtbins Bofen auf das, mas unmittelbar Schmer; erregt, als lein bezogen werben muffen. Weil aber bas bem Sprachgebrauche fcon guwiber ift, ber bas Ungenehme vom Guten, das Unangenehme vom Bofen unterfcheidet, und verlangt, daß Gutes und Bofes jederzeit burch Bernunft, mithin burch Begriffe, die fich allges mein mittheilen laffen, und nicht burch blofe Empfinbung, welche fich auf einzelne Objecte und beren Eme pfanglichkeit einschranft, beurtheilt werde, gleichwol aber für fich felbft mit feiner Borftellung eines Dbjects a priori eine Luft ober Unluft unmittelbar verbunden werden fann, fo murbe ber Philosoph, ber fich ges nothigt glaubte, ein Gefühl ber Luft feiner practifchen

### eines Gegenftandes der reinen pract. Bernunft. 193

Beurtheilung jum Grunde ju legen, gut nennen, was ein Mittel zum Angenehmen , und Bofes, mas Urfache ber Unannehmlichfeit und bes Schmerzens ift; benn bie Beurtheilung bes Berhaltniffes ber Mittel zu 3mecten gehort allerdings gur Bernunft. Dbaleich aber Were nunft allein vermogend ift , bie Berfnupfung ber Mittel mit ihren Absichten einzufeben, (fo daß man auch ben Willen burch das Bermogen der Zwecke befiniren konnes te, indem fie jederzeit Bestimmungegrunde bes Begebs ! rungevermogens nach Brincipien find, ) fo murben boch bie practischen Marimen, die aus dem obigen Begriffe bes Guten blos als Mittel folgten, nie etwas fur fic felbst . fondern immer nur irgend mozu : Gutes zum Begenstande bes Willens enthalten: bas Bute murbe jederzeit blos bas Rugliche fenn, und bas, wozu es nust, mußte allemal aufferhalb bem Billen in der Eme Menn biefe nun, als angenebme pfindung liegen. Empfindung, vom Begriffe bes Guten unterschieden werden mußte, fo murde es überall nichts unmittelbar aufes geben , fondern bas Gute nur in den Mitteln in etwas andern, nemlich irgend einer Unnehmlichkeit, ge fucht werben muffen.

Es ist eine alte Formel der Schulen: nihil appetimus, nisi sub ratione boni; nihil aversamur, nisi sub ratione mali; und sie hat einen oft richtigen, aber auch der Philosophie oft sehr nachtheiligen Gebrauch, weil die Ausbrücke des boni und mali eine Zwendeus

# 104 I. Th. I. B. II. hauptst. Bon dem Begriffe

tigfeit enthalten, daran die Einschränfung der Sprache Schuld ift, nach welcher sie eines doppelten Sinnes fas hig find und daher die practischen Gesetze unvermeidlich auf Schrauben stellen, unddie Philosophic, die im Gebraus che derselben gar wohl der Verschiedenheites Begriffs bep demselben Worte inne werden, aber doch feine besons dere Ausdrücke dafür finden fann, zu subtilen Distins etionen nöthigen, über die man sich nachher nicht einis gen fann, indem der Unterschied durch feinen angemeß senen Ausdruck unmittelbar bezeichnet werden fonnte. \*)

Die deutsche Sprache hat das Glut, die Ausbrücke zu besigen, welche diese Verschiedenheit nicht übersehen lassen. Für das, was die Lateiner mit einem einzigen Worte bonum benennen, hat sie zwen sehr verschiedene Begriffe, und auch eben so verschiedene Ausbrücke. Für bonum das Gute und das Wohl, für malum das Bose und das Uebel (oder Weh): so daß es zwen ganz

Denn er kann so viel sagen: wir fiellen uns etwas als gut vor, wenn und we il wir es begebren (wollen); aber auch: wir begebren etwas darum, weil wir es uns als gut vor fiellen, so daß entwort des Begierde der Bestimmungsgrund des Bestimsten der Bestimmungsgrund des Besten der Bestimmungsgrund des Besten der Bestimmungsgrund des Besten den Bestimmungsgrund des Begebrens (des Billens), sep; da denn das: sub ratione boni, im ersten falle bedeuten wurde, wir wollen etwas unter der I bee des Guten, im zwesten, zu Folgebiefer I des, welche vor dem Wollen als Bestimmungsgrund des seleiben vorbergeben mus.

# eines Segenflandes berreinen pract. Bermanft. 105

Sanz verschiedene Beurtheilungen find, ob wir ben einer handlung das Gute und Bose derseiben, oder unser Wohl und Weh (Uebel) in Setrachtung ziehen. Dieraus folgt schon, das obiger psochologischer Sas wenigstens noch sehr ungewiß sen, wenn er so übersest wird: wir begehren nichts, als in Rückscht auf nufer Wohl oder Weh; dagegen er, wenn man ihn so giebt: wir wollen, nach Anweisung der Bernunst, nichts, als nur so fern wir es für gut oder bose hals ten, ungezweiselt gewiß und zugleich ganz flar ausges brückt wird.

Das Bohl oder Uebel bedeutet immer nur eine Begiehung auf unferen Buffand ber Unnehmlichkeit oder Unannehmlichkeit, bes Bergnugens und Echmers tend, und, wenn wir barum ein Object begehren, pber verabideuen, fo gefdicht es, nusfo fern es auf unfere Sinnlichfeit und bas Gefühl ber guft und Unluft, bas es bemirft, bezogen wird. Das Bute pder Role bes beutet aber jederzeit eine Beziehung auf den Billen. fo fern biefer burche Dernunftgefet bestimmt will fic etwas zu feinem Objecte zu machen; wie er benn burch bas Object und beffen Borftellung niemals unmittelbat bestimmt wird, fondern ein Bermbgen ift, fich eine Regel der Bernunft jur Bewegurfache einer Sandlung ( badurch ein Object wirflichwerben fann ) au machen Das Gute ober Bofe wird alfo eigentlich auf Sanblung gen, nicht auf ben Empfindungszuftand ber Berfon bee **6** 5 jogen,

## 106 L. Th. I. B. II. Hauptst. Won bem Begriffe

jogen, und, follte etwas schlechthin (und in aller Abs
sicht und ohne weitere Bedingung) gut oder bose fepn,
oder dafür gehalten werden, so würde es nur die Hands
lungsart, die Maxime des Willens und mithin die hand
belnde Person selbst, als guter oder boser Mensch, nicht
aber eine Sache senn, die so genannt werden könnte.

Man mochte also immer ben Stoifer auslachen, ber in den heftigsten Sichtschmerzen auerief: Schmerz, du magst mich noch so sehr foltern, ich werde doch nie gestehen, daß du etwas Boses (xaxov, malum) sepst! er hatte doch recht. Ein Uebel war es, das juhlte er, und das verricth sein Geschren; aber daß ikm dadurch ein Boses anhinge, hatte er gar nicht Ursache einzuräus men; denn der Schmerz verringert den Werth seiner Person nicht im mindesten, sondern nur den Werth seines Justandes. Eine einzige Lüge, deren er sich bes wust gewesen ware, hatte seinen Much niederschlagen mussen; aber der Schmerz diente nur zur Veranlass sum ihn zu erheben, wenn er sich bewußt war, daß er sie durch keine unrechte Handlung verschuldet und sich dadurch straswurdig gemacht habe.

Was wir gut nennen sollen, muß in jedes vers nunftigen Menschen Urtheil ein Gegenstand des Begehs rungsvermögens sepn, und das Bose in den Augen von jedermann ein Gegenstand des Abscheues; mithin bes darf es, außer dem Sinne, zu dieser Beurtheilung noch

#### eines Gegenstandes ber reinen praet. Bernunft. 107

Bernunft. Go ift es mit ber Mabrhaftigfeit im Ber genfat mit ber Luge, fo mit ber Gerechtigfeit im Ges genfat ber Gemaltthatigfeit zc. bewandt. Bir fonnen aber etwas ein Uebel nennen, welches boch jebermann qualeich für aut, bismeilen mittelbar, bismeilen gar für unmittelbar erflaren muß. Der eine dirurgische Overation an fich verrichten lagt, fühlt fie ohne 2meifel ale ein Uebel; aber burch Bernunft erflart er, und iebermann, fie fur gut. Wenn aber jemanb. ber friedliebende Leute gerne neckt und beunruhigt, endlich einmal anläuft und mit einer tuchtigen Tracht Schlage abgefertigt wird; fo ift biefes allerdings ein Uebel, aber jedermann giebt bagu feinen Benfall und balt es an fich für gut, wenn auch nichts weiter baraus entsprange: ta felbit ber, ber fie empfanat, muß in feiner Bernunft erfennen, daß ibm recht geschehe, weil er die Pros portion mischen dem Wohlbefinden und Wohlverhale ten, welche die Bernunft ihm unvermeiblich porbalt. bier genau in Ausubung gebracht fiebt.

Es kommt allerdings auf unfer Wohl und Beh in der Beurtheilung unserer practischen Vernunft gar sehr viel, und, was unsere Natur als sinnlicher Wesen betrift, alles auf unsere Glückseligkeit an, wenn diese, wie Vernunst es vorzüglich sodert, nicht nach der vorübergehenden Empfindung, sondern nach dem Einstusse, den diese Zufälligkeit auf unsere ganze Eris stenz und die Zufriedenheit mit derselben hat, beurtheilt wird:

## 108 I. Th. L. B. II Sauptft. Bon bem Begriffe

wird; aber alles überhaupt fommt darauf boch nicht Der Menich ift ein beburftiges Befen , fo fern er zur Sinnenwelt gebort und fo fern bat feine Bermunft allerdings einen nicht abzulebnenden Auftrag, Seiten der Sinnlichfeit, fich um das Intereffe berfelben au befummern und fich practifche Marimen, auch in Absicht auf die Gluffeligfeit diefes, und, mo moglich. auch eines zufünftigen Lebens, zu machen. ift doch nicht fo gang Thier, um gegen alles, mas Bers nunft fur fich felbft fagt, gleichgultig zu fenn, und biefe blos jum Merkzeuge der Befriedigung feines Bedurk niffes, als Sinnenwefens, ju gebrauchen. Denn im Merthe über bie bloße Thierheit erhebt ihn das gar nicht, daß er Bernunft bat, wenn fie ibm nur gum Behuf besjenigen dienen foll, mas ben Thieren ber Sinftinft verrichtet; fie mare aledenn nur eine besonbere Manier, beren fich die Natur bebient batte, um ben Menichen zu demfelben 3mede, bazu fie Thiere bestimmt bat, auszuruften, ohne ibn zu einem boberen 3mede Er bedarf alfo frenlich, nach biefer au Cimmen. einmal mit ibm getroffenen Raturanstalt, Bernunft. um fein Bohl und Web jederzeit in Betrachtung ju gieben, aber er hat fie überbem noch zu einem boberen Behuf, nemlich auch bas, was an fich gut ober bofe ift, und worüber reine, finnlich gar nicht intereffirte Bernunft nur allein urtheilen kann, nicht allein mit in Meberlegung zu nehmen, fondern biefe Beurtheilung

## eines Begenffandes der reinen pract. Bernunft. 109.

von jener ganglich zu unterscheiben, und fie zur oberften. Bedingung bes letteren zu machen.

In diefer Beurtheilung bes an fich Guten und Bolen, zum Unterschiede von dem , was nur beziehungse weise auf Mohl ober Uebel so genannt werben fann, fommt es auf folgende Bunfte an. Entweder ein Bers nunftprincip wird icon an fich als ber Bestimmungs. grund bes Billens gedacht, ohne Rucfficht auf moglis de Dbjecte des Begehrungsvermogens, (alfo blos durch Die gesetliche Korm ber Marime,) alsbenn ift jenes Mrincip practifches Gefet a priori, und reine Bernunft wird fur fich practifch ju fenn angenommen. Das Ges: fes bestimmt alsbenn unmittelbar den Willen , die ibm gemage Sandlung ift an fich felbst gut, ein Bille,: beffen Marime jederzeit biefem Gefete gemaß ift, ift schlechterdings, in aller Absicht, gut, und die oberfte Bedingung alles Guten: ober es geht ein Bestims mungsgrund bes Begehrungsvermogens por ber Masrime bes Willens vorber, der ein Object der Luft und Unluft pprausfest, mithin etwas, bas veranua er Schmerat, und die Maxime der Vernunft, jene zu bes fordern, diese gu vermeiden, bestimmt die handlungen wie fie beziehungsweise auf unfre Reigung, mithin kur mittelbar (in Rucksicht auf einen anderweitigen Ameck, ale Mittel zu demfelben) gut find, und diefe Marimen fonnen alsbenn niemals Gefete, bennoch aber vernünftige, practifche Borfdriften beißen. Der Zweck felbft,

## Dio L. Th. I. B. II. Hauptst. Bon bem Begriffe

felbst, das Bergnügen, das wir suchen, ist im letterent Kalle nicht ein Gutes, sondern ein Wohl, nicht ein Begriff der Bernunft, sondern ein empirischer Begriff von einem Gegenstande der Empfindung; allein der Gesbrauch des Mittels dazu, d. i. die handlung, (weil dazu vernünftige Ueberlegung erfordert wird) heißt dens noch gut, aber nicht schlechthin, sondern nur in Bezies. hung auf unsere Sinnlichseit, in Ansehung ihres Gessühls der Lust und Unsust; der Wille aber, dessen Was rime dadurch afficirt wird, ist nicht ein reiner Wille, der nur auf das geht, woben reine Vernunst für sich selbst practisch sepn kann.

Dier ift nun der Ort, bas Paraboron ber Mer thode in einer Critif ber practifchen Bernunft au erflas ren : daß nemlich der Begriff des Guten und Bofen nicht vor dem moralischen Gesete, chem es bem Unschein nach so gar zum Grunde gelegt werden mufte.) fondern nur (wie hier auch geschieht) nach demselben und durch dasselbe bestimmt werden mil. Wenn wir nemlich auch nicht mußten, bas bas Princip ber Sittlichfeit ein reines a priori ben Willen bestimmendes Gefet fen, fo mußten wir boch um nicht gang umfonft (gratis) Grundfate angunets men, es anfänglich wenigstens unausgemacht laffen, ob der Wille blos empirische, oder auch reine Bestimmungkgrunde a priori babe: benn es ist wider alle Grundregeln bes philosophischen Berfahrens, bas, moruber

# eines Gegenstandes der reinen pract. Bernunft. 111

moraber man allererft entscheiben foll , fchon zum vors aus als entschieden anzunehmen. Gefett, wir wollten nun pom Begriffe des Guten anfangen, um davon die Gefete des Millens abzuleiten, fo murde diefer Beariff von einem Begenffande ( ale einem guten ) jugleich bies fen , als den einigen Bestimmungbarund bes Billens. Beil nun Diefer Begriff fein practifches Befet à priori gu feiner Richtschnur batte ; fo fonnte ber Arobirftein des Guten ober Bofen in nichts anders, ale in ber Uebereinstimmung des Gegenstandes mit uns ferem Gefühle der Luft oder Unluft gefeht werden, und ber Gebrauch ber Vernunft fonnte nur darin besteben, theils diefe Luft oder Unluft im gangen Zusammenhange mit allen Empfindungen meines Dafenne, theils bie Mittel, mir den Gegenstand berfelben zu verschaffen, ju bestimmen. Da nun, mas bem Gefühle ber Luft. gemäß fen, nur durch Erfahrung ausgemacht werben fann, bas practifche Gefet aber, ber Angabe nach, boch barauf, als Bedingung, gegrundet merben foll, fo murbe geradezu die Doglichfeit practifcher Gibe a priori ausgeschloffen; weil man vorber nothig ju fins ben mennte, einen Gegenstand fur den Willen auszus finden, bavon ber Begriff, als eines Guten, ben alls gemeinen, obzwar empirifchen Bestimmungegrund bes Willens ausmachen muffe. Run aber mar boch vorber nothig ju untersuchen, ob es nicht auch einen Bestims mungsgrund des Millens a priori gebe (welcher nies mals

## 112 1. Th. I. B. II. hauptft. Bon dem Begriffe

male irgendwo andere, ale an einem reinen practifchen Gefeke, und zwar fo fern diefes die bloke gefeiliche Korm, obne Rudficht auf einen Gegenstand, den Das rimen vorfcbreibt, mare gefunden worden). Meil man aber icon einen Gegenstand nach Beariffen bes Suten und Bofen jum Grunde alles practifden Gefetes legte, iener aber ohne porbergebendes Gefet nur nach empirischen Beariffen gedacht werden konnte, so batte man fich bie Moglichfeit, ein reines practifches Gefes auch nur zu denken, icon zum voraus benommen : ba man im Gegentheil, wenn man dem letteren borber analytisch nachgeforscht batte, gefunden baben murbe, daß nicht der Begriff des Guten, als eines Begenffans bes, bas moralische Gefes, fondern umgefehrt bas mos ralifche Gefet allererft den Begriff des Guten. fo fern es diesen Ramen schlechthin verdient, bestimme und mbalich mache.

Diese Anmerkung, welche blos die Methode der obersten moralischen Untersuchungen betrift, ist von Wichtigkeit. Sie erklart auf einmal den veranlassens der Grund aller Verirrungen der Philosophen in Anssehung des obersten Princips der Moral. Denn sie suchten einen Gegenstand des Willens auf, um ihn zur Materie und dem Grunde eines Gesehes zu machen, (welches alsdenn nicht unmittelbar, sondern vermittelst jenes an das Gesühl der Lust oder Unlust gebrachten Gegenstandes, der Bestimmungsgrund des Willens sepn sollte,

follte, anftatt baf fie querft nach einem Gefete batten forfchen follen, bas a priori und unmittelbar ben imile len, und diefem gemaß allererft ben Gegenstand beftime mete). Run mochten fie biefen Gegenffand ber Luft, ber ben oberften Begriff bes Guten abgeben follte, in ber Gluckfeliafeit, in ber Bollfommenbeit, im moralis fden Gelebe, oder im Willen Gottes feben, fo mar ihr Brundfas allemal Deteronomie, fie mußten unvermeibe lich auf empirische Bedingungen zu einem moralischen Befete ftogen: weil fie ihren Gegenstand, als unmits telbaren Beftimmungsgrund bes Willens, nur nach feis nem unmittelbaren Berbalten zum Gefühl . welches allemal empirisch ift, gut ober bofe nennen fonnten. Mur ein formales Gefes, d. i. ein foldes, welches ber Bernunft nichts weiter als die Form ihrer allgemeinen Befeggebung jur oberften Bedingung ber Marimen pors fcreibt, fann a priori ein Bestimmungegrund ber pras ctifchen Bernunft fenn. Die Alten verrietben inbeffen Diefen Rehler baburch unverholen, bag fie ihre moralis fce Untersuchung ganglich anf bie Bestimmung beiBes griffs pom hochften Gut , mithin eines Gegenftanbes festen, melden fie nachber gum Bestimmungegrunde bes Millens im moralischen Gefege ju machen gebache ten: ein Object, welches weit hinterber, wenn bas moralische Gefet allererft für fich bewährt und als uns mittelbarer Bestimmungegrund bes Willens gerechtfers tigt ift, bem nunmehr feiner Rorm nach a priori be-Raute Crit. b. pract. Bern. Ŋ fimms.

# 114 L Th. L B. U. Bauptft. Bon bem Begriffe

stimmten Willen als Segenstand vorgestellt werden kann, welches wir in der Dialectif der reinen practischen Bers nunft und unterfangen wollen. Die Reueren, ben des nen die Frage über das höchste Gutaußer Gebrauch gestommen, zum wenigsten nur Nebensache geworden zu senn scheint, verstecken obigen Fehler (wie in vielen andern Fällen) hinter unbestimmten Worten, indessen, daß man ihn gleichwol aus ihren Spiemen hervors blicken sieht, da er alsdenn allenthalben heteronomie der practischen Vernunft verräth, daraus nimmermehr ein a priori allgemein gebietendes moralisches Geses entspringen kann.

Da nun bie Begriffe bes Guten und Bofen, als Kolgen der Willensbestimmung a priori, auch ein reis nes practisches Princip, mithin eine Causalitat ber reis nen Bernunft voraussegen: so bezieben fie fich, uts forunglich, nicht (etwa als Bestimmungen ber fontbes tischen Ginbeit bes Mannigfaltigen gegebener Unschanungen in einem Bewußtfeyn) auf Objecte, wie bie reinen Berftandesbegriffe, ober Categorien der theores tifchgebrauchten Bernunft, fie fegen biefe vielmehr als gegeben voraus : fondern fie find insgesamt modi einer einzigen Categorie, nemlich ber ber Causalitat, fo fern ber Bestimmungsgrund berfelben in ber Bernunftwars ftellung eines Gesetzes berfelben bestebt, welches, als Gefes der Krepbeit, die Vernunft fich felbst giebt und dadurch fich a priorials practifc beweifet. Da indefe fen

fen die Handlungen, einerseits zwar unter einem Ges
fete, das kein Raturgeses, sondern ein Geset der Freys
beit ist, folglich zu dem Berhalten intelligibeler Wesen,
andererseits aber doch auch, als Bezehenheiten in der Sinnenwelt, zu den Erscheinungen gehören, so werden
die Bestimmungen einer practischen Bernunft nur in Beziehung auf die lettere, folglich zwar den Categos
rien des Verstandes gemäß, aber nicht in der Absicht eines theoretischen Gebrauchs desseben, um das Mans
nigfaltige der sehrandes desselben, um das Mans
nigfaltige der sehrungen, sondern nur um das Mannigfaltige der Begehrungen, der Einheit des Bewußtsens einer im moralischen Gesetz gebietenden
practischen Bernunft, oder eines reinen Willens a priori zu unterwerfen, Statt haben können.

Diese Categorien der Frenheit, denn so wollen wirste, statt jener theoretischen Begriffe, als Categor rien der Naturbenennen, haben einen augenscheinlichen Borzug vor den letzteren, daß, da diese nur Gedankens sommen sind, welche nur unbestimmt Objecte überhaupt für jede uns mögliche Anschauung durch allgemeine Bes griffe bezeichnen, diese hingegen, da sie auf die Bestims mung einer frenen Willführ gehen, (der zwar keins Anschauung, völlig correspondirend, gegeben werden kann, die aber, welches ben keinen Begriffen des theos retischen Gebrauchs unseres Erkenntnisvermögens statts sindet, ein reines practisches Gesetz a priorizum Grunde

## 116 L. Th. L. B. II. Sampeft. Bon dem Begriffe

liegen bat.) als practifiche Elementarbeariffe fiatt ber Korm ber Anschanung ( Naum und Zeit ), Die nicht in ber Bernunft felbft liegt, fondern anberwerts, nemlich bon ber Sinnlichfeit, bergenommen merben muß. Die Korm eines reinen Willens in ibr, mitbin bem Dens fungsvermbgen felbft, als gegeben gum Grunde liegen baben: baburch es benn geschiebt, bag, ba es in allen Boeldriften ber reinen practifden Bernunft unr um bie Millensbestimmung, nicht um die Raturbebine anngen (bes practifchen Bermogens) ber Ausführung feiner Ablicht zu thun ift, die practifder Begriffe a priori in Beriebung auf bas oberfte Brincip der Frenbeit for aleich Erfenutniffe werben und nicht auf Anschannnaen marten burfen, um Bedeutung zu befommen, mub amar aus biefem merfmurdigen Grunde, weit fie bie Birflichkeit beffen, woranf fie fich beziehen, (bie Dis lensgefinnung) felbft bervorbringen, welches gar nicht die Sache theoretischer Begriffe ift. Nur mus man mobl bemerten, baß biefe Categorien nur bie practifche Bernunft überhaupt angeben, und fo in ihrer Orbnung. bon ben moralisch noch unbestimmten, und fimlichbedinaten, zu benen, bie, finnlich - unbedingt, blos burchs moralifche Gefet bestimmt find , fortgeben.

## eines Gegenstandes der reinen pract. Vernunft. 117

#### Eafel

der Categorien ber Krenheit in Unfehung ber Begriffe bes Guten und Bofen.

Der Duantität,

Subjectiv, nach Marimen (2Billensmennungen des Individuums ). 41111

Objectiv, nach Principien (Borfdriften).

A priori objeftive fomobl als subjeftive Principien ber Frenheit (Befebe).

Der Gualität praftifche Regeln des Begehens Auf die Berfon-(praeceptiuae) praftifche Regeln bes Unterlassens Aufben Buftand (prohibitiuae) praftische Regeln ber Ausnah. men (exceptiuse)

Der Atlation lichkeit ber Perfon Bechfelseitig ett ner Verson auf ben Zustanb ber auderen.

Modalität

Das Erlaubte und Unerlaubte Die Pflicht und das Pflichtwidrige Vollkommene und unpollkommene Pflicht.

\$ 3

Man

# 118 L D. I. B. II. Sauptff. Bon bem Begriffe

Man wird hier bald gewahr, daß, in dieser Lafel, die Frenheit, als eine Art von Causalität, die aber
empirischen Bestimmungsgründen nicht unterworfen ist,
in Ansehung der durch sie möglichen handlungen, als
Erscheinungen in der Sinnenwelt, betrachtet werde,
folglich sich auf die Categorien ihrer Naturmöglichkeit
beziehe, indessen daß boch sebe Categorie so allgemein
genommen wird, daß boch sebe Categorie so allgemein
genommen wird, daß ber Bestimmungsgrund sener Caus
saltität auch außer der Sinnenwelt in der Frenheit als
Eigenschaft eines intelligibeten Wesens angenommen wers
ben kann, dis die Categorien der Modalikät den Uebers
gang von practischen Principien überhaupt zu denen der
Sittlichkeit, aber nur problematisch, einleiten, welche
nachber durchs moralische Geset allexerst dogmatisch
bargestells werden können,

Ich fügt hier nichts weiter jur Erläuterung ges genwärtiger Tafel ben, weil sie für sich verständlich ges nug ist. Dergleichen nach Principien abgefaßte Eins sheilung if aller Wissenschaft, ihrer Gründlichkeit sowal als Verständlichkeit halber, sehr zuträglich. So weiß man z. B., aus obiger Tafel und der ersten Nummer derselben systeich, wovon man in practischen Erwäguns gen anfangen musse: von den Naximen, die jeder auf seine Neigung gründet, den Borschriften, die für eine Gattung vernünstiger Wesen, so sern sie in gewissen Reigungen übereinkommen, gesten, und endlich dem Besebe, welches für alle, unangesehen ihrer Neis eines Begenftanbes ber reinen pract. Bernunft. 110

aungen, gilt, u. f. m. Auf diefe Beife überfiebt man den ganzen Mart, von dem, mas man zu leiften bate so aar jebe Rrage ber practischen Philosophie, bie au beantworten, und zugleich die Ordnung, die zu befole cen ift.

# Von der Enpik der reinen practischen Urtheilsfraft.

Die Begriffe bes. Guten und Bofen bestimmen bem Willen zuerft ein Object. Sie fteben felbft aber unter einer practifchen Regel ber Bernunft, welche, wenn fie reine Bemunft ift, ben Millen a priori in Unfebung feines Gegenstandes bestimmt. Db nun eine uns in der Sinnlichfeit mogliche Sandlung ber Rall fen, ber unter der Regel ftebe. ober nicht, batu gehört practis fche Urtbeilefraft, woburch basjenige, mas in:ber Res gel allgemein (in abstracto) gesagt wurde, auf eine Handlung in concreto angewandt wird. Weil aber eine practifche Regel der reinen Bernunft erftlich. als practisch, bie Eristens eines Objects betrift, und amentens, als practifche Regel der reinen Bernunft. Nothwendigfeit in Ausehung bes Dasenns der Sandlung ber fic fubrt, mithin practifches Gefet ift, und zwar nicht Raturgefes, burch empirifche Beffimmungsgrunde, fondern ein Gefes ber Krenbeit, nach welchem ber Mille, unabhängig von allem Empirischen, (blos durch bie Borftellung eines Befeges überhaupt und beffen ٠ ،

# 120 I. Th. I. B. II. hauptst. Bon bem Begriffe

Rorm ) bestinembar fenn foll, alle vorfommende Ralle su mbalichen Sandlungen aber nur empirisch, b. i. aur Erfahrung und Matur geborig fevn fonnen : fo icheint es widerfinnisch, in ber Ginnenwelt einen Rall antrefe fen ju wollen, ber, da er immer fo fern nur unter bem Raturgefege fleht, doch die Unwendung eines Gefetes der Frenheit auf fich verstatte, und 'auf welchen bie überfinnliche Abee bes Sittlichauten , bas barin in concreto bargeftellt werben foll, angewandt werben fonne, Alfo ift die Urtheilsfraft ber reinen practifchen Bernunft eben benfelben Schwierigkeiten unterworfen. als bie ber reinen theoretischen, welche lettere gleichmol, aus benfelben ju fommen, ein Mittel jur Sand batte : nems lich, daes in Ansehung des theoretischen Gebrouchs auf Anschamungen aufam, darauf reine Berftandesbes griffe angewandt werben fonnten, bergleichen Anschauungen (obimar nur bon Gegenständen der Sinne ) boch priori michin, mas die Verfnupfung bes Mannias faltigen in benfelben betrift, ben reinen Berffandess begriffen a priori gemaß (als Schemate) gegeben werden konnen. Singegen ift bas fittlich Bute etwas bem Objecte nach Ueberfinnliches, für bas alfo in feis ner finnlichen Unschauung etwas Correspondirendes ges funden werden fann, und die Urtheilstraft unter Ges fegen ber reinen practifchen Bermunft fcheint baber bes fonderen Schwierigfeiten anterworfen ju fenn, die barauf beruber, bag ein Gefes ber Erenbeit auf Sandfungen,

eines Begenftandes ber reinen pract. Bernunft. 121

als Begebenheiten, Die in ber Sinnenwelt gescheben, und alfo fo fern gur Natur geboren, angewandt wert ben foll.

Muein bier eröffnet fich boch wieder eine gunftige Unslicht fur Die reine praftifche Urtheilsfraft. ben ber Subfumtion einer mir in ber Sinnenwelt moglichen Sandlung unter einem reinen practischen Bele ke nicht um die Moglichkeit der Handlung, als einer Beachenheit in der Sinnenwelt, ju thun; denn die ges fort fur die Beurtheilung des theoretischen Gebrauchs ber Bernunft, nach bem Befete ber Caufalitat, eines reinen Berftandsbegriffe, fur ben fie ein Schema in der finnlichen Anichauura bat. Die phyfifche Caufalis tat, ober die Bedingung, unter ber fie fattfindet, ges bort unter die Maturbegriffe, beren Schema transfcens bentale Einbildungsfraft entwirft. Dier aber ift es nicht um bas Schema eines Ralles nach Befetten, fons bern um das Schema (wenn diefes Wort hier fchicflich iff) eines Gefenes felbft zu thun, weil die Millensbes ffimmung (nicht der Sandlung in Beziehung auf ihren Erfola) burche Gefet allein, ohne einen anderen Bes ftimmungegrund, ben Begriff ber Caufalitat an gang andere Bedingungen bindet, ale biejenige find, melde die Raturverfnupfung ausmachen.

Dem Naturgesetze, als Gesetze, welchem die Gesegenstände finnlicher Amschauung, als solche, unters

# 122 1.Th. I. B. II. hauptst. Bon bem Begriffe

worfen find, muß ein Schema, b. i. ein allaemeines Berfahren ber Einbildungsfraft, (ben reinen Berffans besbegriff, den das Gefes bestimmt, den Ginnen a prigri darzustellen . ) correspondiren. Aber bem Gefete ber Krenheit, (als einer gar nicht finnlich bedingten Caufas litat, mithin auch bem Begriffe bes unbedingt schuten. fann feine Unichauung, mithin fein Schema gum Bes huf seiner Anwendung in concreto untergelegt merden. Kolalich hat das Sittengeset fein anderes, Die Anmens dung beffelben auf Gegenstande ber Ratur vermittelne bes Erfenntnigvermogen, als den Berftand (nicht bie Einbildungsfraft,) welcher einer Joee der Bernunft nicht ein Schema ber Sinnlichfeit, fondern ein Gefes, aber boch ein folches, bas an Gegenstanden ber Ginne in concreto bargestellt werden fann, mithin ein Raturs ' gefet, aber nur feiner Form nach, als Gefet jum Bes huf ber Urtheilsfraft unterlegen fann, und diefes fons nen wir baber ben Eppus des Sittengefetes nennen.

Die Regel ber Urtheilstraft unter Gesetzen der reinen practischen Vernunft ist diese: Frage dich selbst, ob die Handlung, die du vorhast, wenn sie nach einem Gesche der Natur, von der du selbst ein Theil wärest, geschehen sollte, sie du wol, als durch deinen Willen möglich, ansehen könntest. Nach dieser Regel beurtheilt in der That jedermann Handlungen, ob sie sittlich; gut oder base sind. So sagt man: Wie, wenn ein jeder,

#### eines Segenftandes der reinen pract. Wernunft. 123

wo er feinen Bortbeil ju fchaffen glaubt, fich erlaubte, ju betrugen , pber befugt bielte , fich bas leben abzufurgen. fo balb ihn ein philiger Ueberdruff beffelben befällt, ober . anberer Roth mit volliger Gleichaultigfeit anfahe, und bu geborteft mit ju einer folden Ordnung ber Dinge, wurdeft bu barin mobl mit Ginstimmung beines Mils lenst fenn? Run weiß ein ieber mobl : Dag, menn er fich in gebeim Betrug erlaubt, barum eben nicht jebermann es auch thue, ober wenner unbemerkt lieblos ift, nicht fafort jedermann auch gegen ihn es fenn murde; baber ift biefe Bergleichung ber Marime feiner Sandlungen mit einem allgemeinen Raturgelette auch nicht ber Befimmunasarund feines Billens. Aber das lettere ift boch ein Eppus der Beurtheilung der erfteren nach fitte lichen Principien. Wenn die Marime ber Sandlung nicht fo beschaffen ift, baf fie an ber Korm eines Raturs gefetes überhaupt die Probe balt, fo iftfie fittlich : uns moalich. Go urtheilt felbft ber gemeinfte Berffand: benn bas Raturgefet liegt allen feinen gewöhnlichften. felbft ben Erfahrungeurtheilen immer zum Grunbe. bat es alfo jederzeit ben ber Sand, nur daß er in Rale len . mo die Caufalitat aus Krenbeit beurtheilt merdeu folle jenes Maturgefet blos jum Enpus eines Gefetes Der Frenheit macht, weil er, ohne etwas, mas er jum Benfpiele im Erfahrungefalle machen fonnte, ben Sand au Baben , bem Befege einer reinen practifchen Bernunft nicht den Gebrauch in ber Anwendung verschaffen fannte. œ 45.34

## 124 I. Th. I. B. II. hauptft. Bon dem Begriffe

Es ist also auch erlaubt, die Natur der Sinnens welt als Eppus einer intelligibelen Natur zu braus chen, so lange ich nur nicht die Anschauungen, und was davon abhängig ist, auf diese übertrage, sondern blos die Form der Gesehmäßigkeit überhaupt (veren Bes griff auch im reinsten Bernunstgebrauche stattsindet, aber in feiner andern Absicht, als blos zum reinen praktischen Gebrauche der Bernunst; a priori bestimmt ers kannt werden kann) darauf beziehe. Denn Gesehe, als solche, sind so fern einerlen, sie mögen ihre Bestims mungsgründe hernehmen, woher kerwollen.

Uebrigens, ba von allem Intelligibelen schlechters bings nichts als (vermittelft bes moralischen Gefebes) Die Frenheit, und auch diese nur fo fern fie eine von jenem ungertrennliche Borausfebung ift, und ferner alle intelligibele Begenffande, auf welche uns die Bernunft, nach Anleitung jenes Befebes, etwa noch führen mochte, wieberum für und feine Reglitat weiter haben, als zum Bebuf beffelben Gefenes und tes Gebranches ber reinen praftifden Bernunft, biefe abet jum Enpus ber Urs theilefraft bie Ratur (ber reinen Berftandesform bers felben nach) ju gebrauchen berechtigt und auch benbthigt ift : fo dient bie gegenwartige Unmerfung bagu, um ju verbuten, daß, mas blod jur Enpit ber Begriffe gehört, nicht ju ben Begriffen felbft gegablt west Dicfe alfo, ale Topif ber Urtheilstraft, bewahrt für ben Empirism ber praftifden Bernunft, ber bie

practifchen Begriffe i bes Buten und Bofen , blod in Ers fabrungsfolgen (ber fogenannten Bludfeligfeit) feste obemar biefe und die unenblichen nutslichen Rolgen eines burt Gelbftliebe bestimmten Millens, wenn biefer fich felbft zugleich zum alldemeinen Raturaefete machte. als lerdinas zum ganz angemeffenen Topus fur bas Sitte lichaute bienen fann . aber mit biefem boch nicht einers Chen biefelbe Topif bemabrt auch por bem len ift. Mnsticism der practifchen Bernunft, welche bas, mas nur jum Sombol bienete, jum Schema macht, b. i. wirkliche, und boch nicht finnliche, Anschauungen (eis nes unfichtbaren Reichs Gottes ) ber Anwendung ben moralischen Begriffe unterlegt und ins Ueberschwenglis de binausschweift. Dem Gebrauche ber moralischen Beariffe ut blos der Rationalism der Urtheilsfraft ans gemeffen. ber von ber finnlichen Ratur nichts meiter nimmt, als was auch reine Vernunft für fich benfen fann, b. i. die Gefetmäßigfeit, und in die überfinnliche nichts bineintragt, als mas umgefebrt fich burch Sands lungen in ber Sinnenwelt nach ber formalen Regel eis nes Maturgefetes überhaupt mirflich barftellen laft. Ins beffen ift bie Bermabrung por bem Empirism ber pras ctifchen Bernunft viel wichtiger und anrathungsmurbis ger, womit der Myfticism fich boch noch mit der Reis nigfeit und Erhabenbeit des moralifden Gefetes gufams men verträgt und außerdem es nicht eben natürlich und ber gemeinen Denfungsart angemeffen ift, feine Einbils Dunges

## 126 I. Th. I. B. III. hauptft. Bon ben Triebfebern

bungefraft bis zu überfinnlichen Anichanungen amms wannen, mithin auf diefer Geite bie Gefahr nicht fo allgemein ift; ba bingegen ber Empirism bie Gittlichs feit in Besinnungen (worin boch, und nicht blos-in Sandlungen, der habe Werth besteht, ben fich bie Menfabeit burch fie verschaffen fann und foll,) mit ber Wurzel ausrottet, und ihr gang etwas anderes, neme hich ein empirisches Jutereffe, womit die Reigungen überhaupt unter fich Berfebr treiben, fatt ber Bflicht unterschiebt, überdem auch, eben barum, mit allen Reigungen, bie, (fie mogen einen Bufchnitt befommen, melden fie mollen, ) menn fie zur Wurde eines oberften practifchen Princips erhoben merden, bie Menfchbeit begradiren, und ba fie gleichwohl ber Sinnesart aller fo gunftig find , aus ber Urfache meit gefährlicher ift. als alle Schwarmeren, Die niemals einen bauernben Buftand vieler Menfchen ausmachen fann.

Drittes hauptftud.

Von den Eriebfedern derreinen practischen Bernunft.

Das Wesentliche alles sittlichen Werths ber hands lungen fommt barauf an, daß das moralische Geseth unmittelbar den Willen bestimme. Geschieht die Willensbestimmung zwar gemäß dem moralischen Geset, aber nur vermittelst eines Gefühls, welcher Art

Art es auch fen , bas pprausgefest werben muß, bamit jenes ein binreichender Bestimmungsgrund bes Willens werbe, mithin nicht um bes Gefekes millen; fo wird bie Sandlung zwar Legalitat. aber nicht Moralitat Wenn nun unter Triebfeder ( elater animi ) ber fubiective Bestimmungsgrund bes Millens eines Mefens verftanden mird , beffen Bernunft nicht . fcon vermbae feiner Ratur, bem objectiven Gefese nothmens big gemåß ift, fo wird erftlich baraus folgen: bag man bem abttlichen Millen aar feine Triebfebern benlegen fonne, die Erichfeber bes menschlichen Willens aber (und bes von jedem erschaffenen vernunftigen Befen) niemals etwas anderes, als das moralische Gefet fenn tonne, mithin der objective Bestimmungegrund jederzeit und gang allein jugleich der fubjectiv binreichende Bes stimmungegrund ber handlung fenn muffe, wenn biefe nicht blos den Buchftaben des Gesets, ohne den Beift \*) beffelben zu enthalten, erfullen foll.

Da man also jum Behuf bes moralischen Gesetzes; und um ihm Einfluß auf den Willen zu verschaffen, feis ne anderweitige Triebfeber, baben die des moralischen Gesetzes entbehrt werden könnte, suchen muß, weil das

ak

<sup>&</sup>quot;) Man tann von jeder gesenmäßigen Sandlung, die doch nicht um bes Geseges willen gescheben ift; sagen: fie sep blos dem Buch kieben, gber nicht dem Geifte (der Gefinnung) nach moralish gut.

#### 128 I. Th. I. B. III. Sauptst. Bon den Triebfedern

alles lauter Gleifineren, ohne Beftand, bewirten murbe, und fo gar es bedenflich ift, auch nur neben bem morallichen Befete noch einige andere Driebfebern Cale Die bes Bortbeile, ) mitwirfen zu laffen: fo bleibt nichts abria, ale blos forgfaltig ju bestimmen, auf welche Art bas moralifche Gefes Triebfeder werbe, und mas, inbem fe es ift, mit bem menichlichen Begehrungsvermogen, als Mirfung jenes Bestimmungsgrundes, auf baffelbe Denn wie ein Gefet fur fich und unmittelbar poraebe. Beffimmungsgrund des Willens fenn fonne, ( meldes boch bas Wefentliche aller Moralitat ift, ) bas ift ein far die menschliche Bernunft unauflosliches Problem und mit bem einerlen : wie ein freper Bille moglich fep. . Alfo merben wir nicht ben Grund, woher bas moralis iche Gefet in fich eine Triebfeber abgebe, fonbern mas, fo fern es eine folche ift, fie im Bemuthe mirft, (beffer zu fagen, mirfen muß, ) a priori anguteigen baben.

Das Mefentliche aller Beffimmung bes Millens burche fittliche Gefen ift : bag er als frener Bille, mitbin nicht blos ohne Mitwirfung finnlicher Untriebe, fondern felbft mit Abmeifung aller berfelben, und mit Abs bruch aller Reigungen , fo fern fie jenem Gefete gumider fenn fonnten, blos burche Gefen bestimmt merbe. Co weit ift also bie Wirfung bes moralischen Gefeges als Triebfeber nur negativ, und als folche fann biefe Triebfeber a priori erfannt werben. Denn alle Meis eung und jeder finnliche Untrieb ift auf Befühl gegruns bet, und die negative Wirfung aufe Gefühl (durch den Abbruch, ber ben Reigungen gefdicht ) ift felbft Gefubl. Rolalich konnen wir a priori einseben, bas das moraliiche Gefes als Bestimmungsgrund bes Willens baburch. bak es allen unferen Reigungen Gintrag thut, ein Bes fubl bewirfen muffe, welches Schmerz genannt werben fann, und bier baben wir nun ben erften, vielleicht auch einzigen Rall, ba wir aus Begriffen a priori bas Berhaltnif eines Erfenntniffes (bier ift es einer reinen practifden Bernunft ) zum Gefühl der Luft oder Unluft Alle Reigungen gusammen, (bie bestimmen fonnten. auch mobl in ein erträgliches Spftem gebracht merben tonnen, und beren Befriedigung alebenn eigene Glude feligfeit beifit) machen die Gelbstlucht (folipsismus) Diefe ift entweder bie ber Gelbftliebe, eines über alles gebenden Bohlwollens gegen fich felbst (Philavtia) ober die des Mohlgefallens an sich selbst (Arrogantia ). Jene heißt besonders Gigenliebe, diefe Gis Die reine practische Vernunft thut ber Gis genliebe blos Abbruch, indem fie folche als naturlich, und noch bor bem moralifchen Gefete, in und rege, nut auf die Bedingung der Ginstimmung mit diefem Gefete einschränft; ba fie alebenn vernunftige Gelbftliebe Aber den Eigendunfel schlägt fie gar genannt wirb. nieder, inbem alle Anfpruche ber Gelbfifchagung, bie por der Hebereinstimmung mit bem fittlichen Gefete vor. bers

# 430 I. Th.I. B. III. Dauptft. Bon den Eriebfedern

bergeben, nichtig und ohne alle Befugnif find, indem eben die Gewißbeit einer Gefinnung, Die mit diefem Bes fete übereinftimmt, die erfte Bedingung alles Werthe ber Merfon ift I wie wir bald beutlicher machen werden) und alle Anmagkung por berfelben falfc hund gefeswidrig ift. Run gebort ber Sang gur Gelbftichabung mit gu ben Reigungen. benen das moralifche Gefet Abbruch thut, fo fern jene blod auf ber Sittlichfeit berubt. to ichlagt bas moralische Befet ben Gigenbunfel nieber. Da biefes Befet aber boch etwas an fich Dofftives iff. nemlich die Korm einer intellectuellen Caufalitat, b. i. ber Krenbeit, fo ift es, indem es im Begenfate mit dem fubjectiven Widersviele, nemlich ben Reigungen in uns, ben Eigenbunfel fcbmacht, qualeich ein Genenffand der Achtung, und indem es ihn fogar niederschlagt. d. i. bemuthigt, ein Gegenstand ber größten Achtung, mithin auch der Grund eines positiven Gefühls, das nicht empirischen Ursprungs ift, und a priori erfannt Alfo ift Achtung fure moralifche Gefet ein Ges mird. fubl , welches burch einen intellectuellen Grund gewirft wird, und diefes Befühl ift bas einzige, welches wir vollig a priori erfennen, und beffen Mothwendigfeit wir einfeben tonnen.

Wir haben im vorigen hauptstude gesehen: bak alles, was fich als Object des Willens vor dem morae lischen Gesetze darbietet, von den Bestimmungsgründen des Willens, unter dem Namen des unbedingt-Guten, burch

burch biefes Befet felbft, ale die oberfte Bedinanna bet practifden Bernunft, ausgeschloffen werbe, und bag bie bloße practifche Korm, die in der Tauglichfeit ber Marimen zur allgemeinen Gefetgebung bestebt, querft bas, was an fich und fcblechterdings aut ift, bestimme. und die Maxime eines reinen Millens grunde, ber ale lein in aller Abficht gut ift. Dun finden wir aber uns fere Ratur, als finnlicher Wefen fo beichaffen, bag bie Materie bes Begehrungevermegene (Gegenstanbe bes Reigung, es fen ber hofnung, oder Kurcht) fich zuerft aufbringt, und unfer pathologisch bestimmbares Gelbits - sb es gleich burch feine Maximen gur allgemeinen Bes fetgebung gang untauglich ift, bennoch gleich, als of es unfer ganges Gelbft ausmachte, feine Unfpruche port ber und als Die erften und urfprunglichen geltend zu mas Man fann Diefen Sang, fich felbfe chen bestrebt fen. nach ben subjettiben Bestimmunggarunden feiner Mille fabr jum objectiven Bestimmungegrunde bes Billene überhaupt zu machen, die Gelbftliebe nennen, welche, menn fie fich gesetsgebend und jum unbedingten practis feben Brineip macht, Gigendunkel beißen fann. Munt fchlieft bas moralische Gefet, welches allein mahrhaftig (nemlich in aller Absicht ) objectiv ift , ben Ginfluß bet Gelbftliebe auf bas oberfte practifche Princip ganglich. aus, und thut dem Eigendunfel, ber die fubjectiven Besbingungen bes erfteren als Gefete vorschreibt, unendlis ten Abbruch. Das nun unferem Eigenbunfel in uns ferent

## 132 I. Th. I. B. III. Sauptff. Bon den Triebfedern

ferem eigenen Urtheil Abbruch thut, bas bemuthigt. Also benruthiat das moralische Gesek unvermeidlich ies ben Menichen, indem biefer mit demfelben ben finnlis den Sang feiner Ratur vergleicht. Dasienige, beffen Borftellung, als Bestimmungsgrund unferes Mils lens . uns in unferem Gelbfibewußtfenn bemutbigt, ers medt, fo fern ale es politiv und Beltimmunasgrund ist, für sic Actuna. Allio ift bas moralifche Befen auch subjectiv ein Grund ber Achtung. Da nun alles. mas in ber Gelbitlielle angetroffen mird, jur Reigung gebort, alle Reigung aber auf Gefühlen bernht, mits bin was allen Reigungen insgesammt in ber Selbfliebe Abbruch thut, eben badurch nothwendig auf bas Bes sabl Ginfluß bat, fo begreifen wir, wie es moglich ift, a priori einzusehen , daß das moralische Befes, indem es die Reigungen und den Sang, fie gur oberfien pras ctifden Bedingung zu machen . b. i. bie Selbfiliebe, von allem Bentritte zur vberften Gefengebung ausschließte eine Wirfung aufs Gefühl ausüben tonne, welche einerseits blos neaativ ift, andererseits und zwar in Unfebung best einschränfenden Grundes ber reis nen practifchen Bernunft positiv ift, und wojn gar feine besondere Urt von Gefühle, unter bem Ramen eines practischen, ober moralischen, als vor bem mos ralifden Gefete vorbergebend und ihm jum Grunde lies gend, angenommen werden barf-

Die negative Wirfung auf Gefühl (ber Unannehms lichfeit) ift . fo wie aller Ginflug auf baffelbe , und wie jedes Gefühl überhaupt, pathologisch. Als Wirfung aber vom Bewußtfeyn bes moralifchen Gefeges, folglich in Beziehung auf eine intelligibele Urfache, nemlich Das Subject ber reinen practifchen Bernunft . als phere Ren Geschgeberin, beift bicfce Gefühl eines vernunftis gen pon Reigungen afficirten Gubiects, amar Demuthigung (intellectuelle Berachtung), aber in Beziehung auf ben positiven Grund berfelben bas Gefes jugleich Achtung fur baffelbe. fur meldes Gefet gar fein Gefühl fattfindet, fondern im Urtheile ber Bernunft, indem es ben Miberstand aus bem Wege schafft, bie Wegraus mung eines hinderniffes einer positiven Beforberung ber Caufalitat gleichgeschatt wirb. Darum fann bies fes Gefühl nun auch ein Gefühl ber Achtung furs mos ralifche Befet, aus beiben Grunden gufammen aber ein moralisches Gefühl genannt werden.

Das moralische Geset also, so wie es formaler Bestimmungsgrund der Handlung ist, durch practische reine Bernunft, so wie es zwar auch materialer, aber nur objectiver Bestimmungsgrund der Gegenstände der Handlung unter dem Namen des Guten und Bosen, ist, so ist es auch subjectiver Bestimmungsgrund, d. i. Triebs seder, zu dieser Pandlung, indem es auf die Sittlichkeit des Gubjects Einstuß hat, und ein Gesühl bewirft, welches dem Einstusse des Gesetes auf den Willen beson

## 134 L Th. I. B. III. hauptft. Bon den Triebfebern

Dier geht fein Befühl im Gubiect porber, berlich ist. das auf Mpralitat gestimmt mare. Denn bas ift uns. moglich, weil alles Gefühl finnlich ift : bie Triebfeber ber fittlichen Gefinnung aber muß von aller finnlichen Bedingung fren fenn. Bielmehr ift bas finnliche Ges fubl, was allen unferen Reigungen gum Brunde Begt. gwar die Bedingung berienigen Empfindung, Die wir Achtung nennen, aber bie Urfache ber Beftimmung bef felben liegt in der reinen practifchen Bernunft, und bies fe Empfindung fann daber, ihres Urfprunges megen. nicht pathologisch, sondern muß practisch aewirkt beis Ecn; indem badurch, daß die Borftellung bes moralie fden Gefetes ber Gelbftliebe den Ginflug, und bem Eis gendunkel den Dabn benimmt, bas hindernif der reinen practischen Bernunft vermindert, und die Borftefe lung des Borguges ihres objectiven Gefebes vor ben Ans trieben ber Sinnlichfeit, mithin bas Bewicht bes erftes ren relativ (in Ansehung eines durch die lettere afficirs ten Willens) durch die Wegichaffung des Gegengewichtse im Urtheile der Bernunft, bervorgebracht wird. Und fo ift die Achtung furd Gefet nicht Triebfeber jur Citts lichfeit, fondern fie ist die Sittlichfeit felbft, fubjectiv als Triebfeder betrachtet, indem die reine practifche Bernunft dadurch, daß fle der Gelbfliebe, im Gegens fage mit ihr, alle Unfpruche abschlägt, bem Gesete, das jest allein Einfluß bat, Anfeben verschafft. Dieben ift nun ju bemerken ; daß, fo wie bie Achtung eine Birs gnug

fung aufs Gefühl, mithin auf die Sinnlichkeit eines vernünftigen Wesens ist, es diese Sinnlichkeit, mithin auch die Endlichkeit solcher Wesen, denen das moralissche Gesetz Achtung auferlegt, voraussehe, und daß einem höchsten, oder auch einem von aller Sinnlichkeitstrenen Wesen, welchem diese also auch fein hindernist der practischen Vernunft senn kann, Achtung fürd Seletz nicht bengelegt werden könne.

Dieses Gefühl (unter dem Namen des moralie schen) ist also lediglich durch Vernunft bewirkt. Es dient nicht zu Beurtheilung der Handlungen, oder wolgar zu Eründung des objectiven. Sittengesehes selbstz sondern blos zur Triebseder, um dieses in sich zur Was rime zu machen. Mit welchem Namen aber könnte man dieses sonderbare Gefühl, welches mit keinem pas thologischen in Vergleichung, gezogen werden kannz schiestlicher belegen ? Es ist so eigenthümlicher Urt, daß es lediglich der Vernunstz, und zwar der practischen reie ven Vernunstz, zu Gebote zu stehen scheint.

Achtung geht jederzeit nur auf Personen, nier mais auf Sachen. Die letztere können Neigung, und, wenn es Thiere sind (3. B. Pferde, Hunde 2c.), so gan Liebe, oder auch Furcht, wie das Meer, ein Bulkan, ein Raubthier, niemals aber Achtung in uns erwecken-Etwas, was diesem Gefühl schon näher tritt, ist Wesmunderung, und diese als Affect, das Erstaunen,

## 136 I. Th. L. B. III. hauptft. Bon den Tricbfebern

fann auch auf Sachen geben, 1. B. himmelhohe Berge, Die Grofe, Menge und Meite ber Meltforver, Die Starte und Geschwindiafeit mancher Thiere, u. f. m. Aber alles diefes ift nicht Achtung. Gin Menich fann mir auch ein Begenstand ber Liebe, ber Rurcht, ober ber Bewunderung, fo gar bis jum Erstaunen und boch barum fein Scaenstand ber Achtung fenn. fcherzbafte Laune, fein Muth und Starfe, feine Macht. burch feinen Rang, ben er unter anderen bat, tonnen mir bergleichen Empfindungen einflogen, es fehlt aber immer noch an innerer Achtung gegen ibn. Kontenelle fagt: por einem Bornehmen bucke ich mich, aber mein Geift buckt fich nicht. 3ch fann bingu feben : vor einem niedrigen, burgerlich gemeinen Mann, an bem ich eine Rechtschaffenheit bes Charafters in einem gemiffen Maage, als ich mir von mir felbft nicht bes mußt bin, mabrnehme, buckt fich mein Geift, ich mag wollen ober nicht, und ben Ropf moch fo boch tragen, um ibn meinen Borrang nicht aberfeben fau Marum bas? Gein Beifbiel balt mir ein Befes por, bas meinen Eigendunfel nieberfolagt, wenn ich es mit meinem Berhalten vergleiche, und ibeffen Pefolaung, mithin bie Phunlichkeit beffelben, ich burch die That bewiesen vor mir febe. Run mag ich mir fogar eines gleichen Grades ber Rechtschaffenbeit bemußt fenn, und bie Achtung bleibt boch. Denn, ba Deym Menfchen immer alles Gute mangelhaft ift, fo fállágt

schlägt das Geset, durch ein Benspiel anschaulich seemacht, doch immer meinen Stolz nieder, wozu der Mann, den ich vor mir sehe, dessen Unlauterkeit, die ihm immer noch anhängen mag, mir nicht so, wie mir die meinige, bekannt ist, der mir also in reincrem Lichte erscheint, einen Maasstad abgiebt. Alchtung ist ein Tribut, den wir dem Berdienste nicht verweigern fons nen, wir mögen wollen oder nicht; wie mögen allens falls äußerlich damit zurükhalten, so können wir doch nicht verhüten, sie innerlich zu empfinden.

Die Achtung ift so menig ein Sefuhl ber Luft. daß man fich ibr in Unfebung eines Menfchen nur uns Man fucht etwas ausfindig zu machen. eern überlaft. mas uns die gaft berfelben erleichtern fonne, irgend tinen Label, um uns wegen ber Demuthigung, Die uns durch ein foldes Benfviel miderfahrt , icablos ju Selbst Berftorbene find, vornemlich wenn ihr Benfviel unnachabmlich scheint, por biefer Eritik nicht immer gesichert. So gar bas moralische Gefet . felbft, in feiner fenerlichen Majeftat, ift diefem Bes ftreben, fich ber Achtung bagegen ju erwebren, ausges Mennt man mol, baff es einer andern Urfache aus fent. aufdreiben fen, weswegen man es gern ju unferer vers traulichen Meigung berabwurdigen mochte, und fich aus anderen Urfachen alles fo bemube, um es jur bes liebten Borfdrift unferes eigenen wohlverstandenen Bortbeils zu machen, als bag man ber abschreckenden

Madi

## 138 I. Th. I. B. III. Sauptft. Bon den Triebfedern

Mchtung, die und unfere eigene Unwurdigfeit fo ffrenge porhalt, lod merben moge? Gleichwol ift barin boch auch wiederum fo wenig Unluft: bag wenn man eine mal den Gigendunkel abgelegt, und jener Achtung practis fchen Ginfluß verftattet bat, man fich miederum an ber Berrlichfeit biefes Befeges nicht fatt fefen fann, und Die Scele fich in bem Maage felbst gu'erheben glaubt. als fle das beilige Gefet über fich und ihre gebrechliche Matur erhaben fieht. 3war tonnen große Talente und eine ihnen proportionirte Thatigfeit auch Achtung, pher ein mit berfelben analogisches Gefühl, bewirken, es ift auch gang anständig es ihnen ju widmen, und ba icheint es, als ob Bewunderung mit jener Empfindung einerlen fen. Allein, wenn man naber gufiebt, fo wird man bemerfen, bag, ba es immer ungewiß bleibt, mie viel das angebohrne Talent und wie viel Cultur burch eigenen Reif an ber Geschicflichkeit Theil babe, fo fiellt und die Bernunft die lettere muthmaflic als Krucht der Cultur, mithin als Berdienft vor, welches unferen Eigenbuntel merflich berabstimmt, und uns barüber entweber Bormurfe macht, ober und bie Bes folgung eines folchen Benfpiels, in ber Art, wie es uns angemeffen ift, auferlegt. Gie ift alfo nicht blobe Bewunderung, diese Achtung, bie wir einer folchen Perfon (eigentlich bem Gefete, was und fein Beng fpiel vorhalt, bemeifen; welches fich auch baburch bes ftatigt, daß ber gemeine Saufe der Liebhaber, wenn

•

er das Schlechte des Charafters eines solchen Mannes (wie etwa Voltaire,) sonst woher erkundigt zu haben glaubt, alle Achtung gegen ihn aufgiebt, der wahre Belehrte aber sie noch immer wenigstens im Gesichte puncte seiner Talente suhlt, weil er selbst in einem Ges schäfte und Berufe verwiffelt ist, welches die Nachahs mung desselben ihm gewispermaßen zum Gestige macht.

Achtung furs moralische Gefet ift also die einzige und jugleich unbezweifelte moralische Tricbfeber, fo wie diefes Schuhl auch auf fein Object anders, ale lediglich aus biefem Grunde gerichtet ift. Buerft bes ffimmt bas moralifche Gefet objectiv und unmittelbar ben Billen im Urtheile ber Bernunft; Frenheit, beren Caufalitat blos burche Gefet bestimmbar ift, bestebt aber eben darin, bag fe alle Reigungen, mithin bie Schätung ber Perfon felbst auf die Bedingung ber Beg folgung ihres reinen Befebes einschranft. Diese Ginfcbrantung thut nun eine Birfung aufs Befuhl, und bringt Empfindung ber Unfust hervor, Die aus bem moralischen Besetz a priori erfannt werben fann. Da fie aber blos fo fern eine negative Wirfung ift, die, als aus bem Ginfluffe einer reinen practifchen Bernunft entsprungen, vornemlich der Thatigfeit Des Gubjects, fo fern Reigungen Die Bestimmungsgrunde beffelben find, mithin ber Mennung feines perfonliden Werths Abbruch thut, (ber ohne Ginftimmung mit bem mos galischen Befete auf nichts herabgestet wirb,) fo ift

## 140 1. Th. I. B. III. hauptft. Won ten Eriebfebern

die Mirkung dieses Gesets aufs Gefühl blos Demuthis gung, welche mir alfo awar a priori einsehen, aber an ihr nicht die Kraft bes reinen practischen Besetes als Triebfeder, fondern nur den Widerftand gegen Briebfebern ber Ginnlichfeit ertennen fonnen. aber baffelbe Befes boch objectio, b. i. in ber Borftele lung der reinen Bernunft, ein unmittelbarer Bestime mungegrund bes Millens ift, folglich biefe Demuthis aung nur relativ auf bie Reinigfeit bes Gefetes fatts findet, fo ift die Berabsebung der Anspruche der moras lifden Selbstichagung, d. i. die Demutbigung auf ber finnlichen Seite, eine Erbebung ber moralifden, b. i. ber practischen Schabung bes Gesetes felbe, auf ber intellectuellen, mit einem Borte Achtung furs Gefes, alfo auch ein , feiner intellectuellen Urfache nach , pofitie ved Gefühl, das a priori erfannt wird. Denn eine jede Berminderung der Sinderniffe einer Ebatigfeit ift Bee forberung biefer Thatigfeit felbft. Die Anerfennung des moralischen Gesetses aber ift bas Bewußtkenn einer Thatigfeit ber practifden Bernunft: aus objectiven Brunden, die blos barum nicht ihre Wirkung in hands lungen außert, weil subjective Ursachen (pathologische). Also mus die Achtung fürs: moralische fie binbern. Befet auch als positive aber indirecte Birfung beffelben aufs Befühl, fo fern jenes den bindernden Ginflug der Meigungen burch Demutbigung bes Eigenbunfels schmächt, mithin als subjectiver Grund ber Thatigfeit

b. i. ale Friebfeber zu Befolgung beffelben, und als Grund gu Marimen eines ibm gemagen Lebenswans bels angeseben merben. Mus bem Beariffe einer Driebfeber entfpringt ber eines Intereffe; meldes niemals einem Befen . als mas Bernunft bat . bens gelegt wird . und eine Priebfeber bes Millens bedeus tet. fo fern fie Durch Bernunft porgeftellt mird. Da bas Gefet felbft in einem moralifch auten Willen bie Triebfeber fenn muß, fo ift bas moralische Intereffe ein reines finnenfrepes Intereffe ber blogen practischen Rernunft. Auf bem Begriffe eines Intereffe grundet fich auch ber einer Marime. Diefe ift also nur alsbenn moralisch acht, wenn fie auf dem blogen Inters effe, bas man an ber Befolgung bes Gefetes nimmt, Alle bren Begriffe aber, der einer Griebfes Der, eines Intereffe und einer Marime, tonnen nur auf endliche Wefen angewandt werben. Denn fie feben insaefamt eine Eingeschranttheit ber Natur eines Bes fens porque, da die subjective Beschaffenheit feiner Billfubr mit bem objectiven Gefete einer practischen Bernunft nicht von felbft übereinstimmt; ein Bedurfnig, irgend moburd jur Thatigfeit angetrieben ju merben, weil ein inneres Dindernig berfelben entgegenftebt. Auf den gottlichen Willen konnen fie also nicht anges manbt werben.

Es liege so etwas befonderes in der grenzenlosen Sochschäung des reinen, von allem Vortheil entbloße ten.

#### 142 I. Th. I. B. III. hauptft. Won den Triebfedern

ten, moralifden Belebes, fo wie es practifde Bernunft uns tur Befolgung vorftellt, beren Stimme and ben fühnften Frevler gittern macht, und ibn nothiat, fich por feinem Anblicke ju verbergen: bag man fich nicht wundern barf, biefen Ginflug einer Mos ins tellectuellen Abee aufe Befühl für freculative Bernunft uncrarundlich zu finden, und fich bamit beanugen zu muffen, bag man a priori boch noch fo viel einseben tann; ein foldes Gefühl fen ungertrennlich mit ber Borfiellung bes moralifden Geffees in jedem endlichen pernunftigen Melen verbunden. Mare Dieles Gefühl ber Aditung pathologisch und alfe ein auf dem inneren Ginne gegrundetes Gefühl ber Luft, fo murbe es bere geblich fenn, eine Berbindung berfelben mit irgend ein ner Ibee a priori ju entbeden. Run aber ift ein Bes fubl, mas blos aufe Practifche gebt, und zwar ber Borficuling eines Gefetes lediglich feiner Form nach, nicht irgend eines Objecte beffelben wegen, anhangt, mithin meber jum Bergnugen, noch jum Schmerze ges rechnet werben fann, und bennoch ein Stitereffe an ber Befolgung beffelben bervorbringt, welches wir bas moralifche nennen; wie benn auch bie Kabigfeit, ein. foldes Intereffe am Gefete zu nehmen Coder die Ache tung fur's moralische Gesetz selbst ) eigentlich Das mos ratische Gefühl ift.

Das Bewußtfenn einer frengn Unterwerfung bes Willens unter bas Gefet, boch als mit einem unversmeibs

meiblichen 2mange', ber allen Reigungen, aber nur burch eigene Mernunft angetban wird, berbunden, ift nun die Achtung fur's Befet. Das Befet, mas biefe Achtung febert und auch einflößt, ift, wie man fieht, fein anderes. als bas moralifche (benn fein anderes folieft alle Reigungen bon ber Unmittelbarfeit ihres Einfluffes auf ben Billen aus). Die Bandlung, die nach biefem Befete, mit Ausschließung aller Beftims mungegrunde aus Reigung, objectiv practifch ift, beifft Pflicht, welche, um biefer Ausschließung willen, in ihrem Begriffe practifche Mothigung, b. i. Bestims mung ju Bandlungen, fo underne, wie fie auch ges fcheben mogen, enthalt. Das Gefühl, bas aus bent Bewußtfenu diefer Mothigung entfpringt, ift nicht pas thologifd, als ein foldes, was von einem Gegenstande ber Sinne gewirft murde, fondern allein practifeb, b. i. burch eine vorhergebende (objective) Willensbestime mung und Caufalitat der Bernunft, mbglich. Es ents balt alfo, ale Unterwerfung unter ein Gefeb, b. i. als Gebot, (welches fur bas finnlich : afficirte Bubieck Zwang anfundigt, ) feine Luft, fondern, fo fern, viele mehr Unluft an ber Sandlung in fic. Dagegen aber. ba biefer Zwang blos durch Gefetgebung ber eigenen Bernunft ausgeubt wird entbalt es auch Erhebung, und die subjective Wittung aufs Gefühl, fo fern bas von reine practische Bernunft die alleinige Urfache iffe fann alfo blos Gelbstbilligung in Ansehung ber lege teres

## 144 I. Th. I. B. III. hauptft. Won den Triebfedern

teren heißen, indem man sich dazu ohne alles Interesse, blos durchs Geset bestimmt erkennt, und sich nunmehro eines ganz anderen, dadurch subjectiv hervorgebrachten, Interesse, welches rein practisch und fren ist, bewust wird, welches an einer pflichtmäßigen Handlung zu nehmen, nicht etwa eine Neigung anräthig ist, sondern die Vernunst durchs practische Gesetz schlechthin gebies tet und auch wirklich hervorbringt, darum aber einen ganz eigenthümlichen Namen, nemlich den der Achstung, führt.

Der Begriff der Pflicht fodert also an der Hands lung, objectiv, Nebereinstimmung mit dem Sefețe, an der Maxime derfelben aber, subjectiv, Achtung surs Sefeț, als die alleinige Bestimmungsart des Willens durch dasselbe. Und darauf beruft der Unterschied zwis schen dem Bewußtsenn, pflichtmäßig und aus Pflicht, d. i. aus Achtung sur's Sefeț, gehandelt zu haben, das von das erstere (die Legalität) auch möglich ist, wenn Neigungen blos die Bestimmungsgründe des Willens gewesen wären, das zwepte aber, (die Moralität) der moralische Werth, lediglich darin gesett werden muß, daß die Handlung aus Pflicht, d. i. blos um des Gesets willen geschebe. \*)

G\$

Denn man ben Begriff der Achtung für Perfonen, fo wie er vorber dargelegt worden, genau erwägt, fo wird man gewahr, baf fie immer auf dem Bewuftsepn einer Pflicht beruhe, Die uns

Es ift von ber arbfiten Bichtigfeit in allen mora, lifden Beurtheilungen auf bas subjective Princip aller Marimen mit ber außerften Genaufgeit Acht zu baben. damit alle Moralitat ber Sandlungen in ber Rothwens bigfeit derfelben aus Pflicht und aus Achtung furs Befes, nicht aus Liebe und Juneigung gu bem, mas bie Sandlungen bervorbringen follen, gefest werde. Kur Menichen und alle erschaffene vernünftige Wefen ift die moralische Rothwendigfelt Rothigung , b. i. Bers binblichfeit, und jebe barauf gegrundete Bandlung als Pflicht, nicht aber als eine uns von felbst schon beliebte ober beliebt werden fonnende Berfahrungsart vorzus Bleich ale ob mir es babin jemals bringen fonnten, daß ohne Achtung furd Gefet, welche mit Rurcht ober wenigstene Beforgniß vor Uebertretung verbunden ift, wir, wie die über alle Abbangigfeit erhabene Botte beit, von felbft, gleichsam durch eine uns gur Ratur gewordene, niemals ju verruckende liebereinstimmung bes Millens mit bem reinen Sittengesete, (welches alfo, ba wir niemals versucht werden fonnen, ibm untreu

und ein Bepfviel vorhalt, und daß alfo Achtung niemals einen andern als moralischen Grund haben konne, und es jehr gut, so gar in psychologischer Absicht zur Menschenkenntniß sehe nühlich sev, allerwetts, wo wir diesen Ausbruck brauchen, auf die geheime und wundernswürdige, baben aber oft vorkome mende Rücksicht, die der Mensch in seinen Beurtheilungen aufs moralische Geses nimmt, Acht zu haben.

Sante Crit. b. Dract. Bepn.

146 I. Th. I. B. III. Hauptft. Bon den Triebfedern

untreu ju werden, wol endlich gar aufhören fonnte für und Gebot ju fenn, ) jemals in ben Befig einer Deiligkeit bes Willens kommen fonnten.

Das moralische Geset ift nemlich für ben Willen eines allervollsommensten Wesens ein Geset der heiligkeit, für den Willen jedes endlichen vernünstigen Wesens aber ein Geset der Pflicht, der moralischen Rothigung und der Bestimmung der Handlungen desselben durch Achtung für dies Geset und aus Ehrsurcht für seine Pflicht. Ein anderes subjectives Princip mußzur Triebs seder nicht angenommen werden, denn sonst kann zwar die Handlung, wie das Geset sie vorschreibt, ausfals len, aber, da sie zwar pflichtmäßig ist, aber nicht aus Pflicht geschieht, so ist die Gesinnung dazu nicht moras lisch, auf die es doch in dieser Gesetzebung eigentlich ankömmt.

Esifischrichen, aus Liebe ju Menschen und theile nehmendem Wohlwollen ihnen Gutes zu thun, oder aus Liebe zur Ordnung gerecht zu sepn, aber das ift noch nicht die ächte moralische Maxime unsers Verhalt tens, die unserm Standpuncte, unter vernünstigen Wesen, als Menschen, angemessenist, wenn wir uns anmaaßen, gleichsam als Volontaire, uns mit stolzer Einbildung über den Sedanken von Pflicht wegzusegen, und uns, als vom Sedote unabhängig, blos aus eiges zer Lust das thun zu wollen, wozu für uns fein Gebot

nothig mare. Bir fteben unter einer Disciplin ber Bernunft, und muffen in allen unfern Marimen ber Unterwürfigfeit unter berfelben nicht vergeffen, ibr nichts zu entziehen, oder dem Unfeben bes Gefenes (ob es gleich unfere eigene Bernunft giebt ) burch eigenliebis gen Dabn baburch eftvas abfurgen, bag mir ben Bes ffimmunagarund unfere Billene, wenn gleich bem Befete gemaß, boch worin anders, als im Befete felbft, und in der Achtung fur bicfes Gefet fetten. Bflicht und Schuldigfeit find die Benennungen, Die wir allein unferem Berhaltniffe jum moralifchen Gefete geben muffen. Wir find zwar Gefetgebenbe Glieben eines durch Frenheit moglichen, burch practifche Bernunft uns jur Uchtung vorgestellten Reiche ber Sitten. aber doch zugleich Unterthanen, nicht das Dherhaupe beffelben , und die Berfennung unferer niederen Stufe. als Geschopfe, und Weigerung bes Gigenbunfels gegen bas Unfeben bes beiligen Gefetes, ift fcon eine Abs trunnigfeit von bemfelben, bem Beifte nach, wenn aleich ber Buchftabe beffelben erfüllt murbe.

hiemit stimmt aber die Moglichkeit eines folchen Gebots, als Liebe Gott über alles und beinen Nache sten als dich selbst\*), gang wohl zusammen. Denn R 2

Duit Diefem Gefete macht badprineip ber eigenen Gludfeligteit, welches einige jum pherffen Gruphfate ber Sittlichfeit machen wole

# 148 I. Th. I. B. III. Sauptff. Bon ben Triebfebern

es fobert boch, als Gebot, Achtung fur ein Gefen, bai Liebe befiehlt, und überläft es nicht der beliebigen Mahl. fich diefe jum Princip ju machen. Aber Liebe zu Bote als Reigung ( pathologische Liebe ) ift unmbalich : benn er ift fein Gegenstand ber Ginne. Chen Diefelbe gegen Menschen ift zwar moglich, fann aber nicht geboten merben : benn es fieht in feines Menfchen Bermbaen. iemanden blos auf Befehl zu lieben. Allo ift es blos bie practische Liebe, die in jenem Rern aller Gefete verftanden wird. Gott licben, beifit in diefer Bedeus tung, feine Gebote derne thun; den Rachften lieben. beißt, alle Pflicht gegen ibn gerne ausüben. Das Ges bot aber, bas diefes jur Regel macht, fann auch nicht biefe Befinnung in pflichtmafigen Sandlungen ju baben, fondern blos barnach zu ftreben gebieten. Denn ein Gebot, daß man etwas gerne thun foll, ift in fich widersprechend, weil, wenn wir, mas und zu thun obe liege, fcon von felbft miffen, wenn wir hins überbem auch bewußt maren, es gerne zu thun, ein Gebot barus ber gang unnothig, und, thun wir es zwar, aber eben nicht gerne, fondern nur aus Achtung furs Gefen, ein Bebot, welches diefe Achtung eben jur Triebfeder ber Marime macht, gerade der gebotenen Gefinnung gumis Der

wollen, einen feltsamen Contraft. Dieses murbe so lauten: Liebe bich felbft über alles, Gott aber und beinen Nachken um bein felbft willen.

rfen wurde. Jenes Sefes aller Gefese fiellt als ie alle morglische Borfchrift bes Evangelii, die be Gestnnung in ihrer ganzen Bollfommenheit dar, # Die fie ale ein Ibeal der Beiligfeit von feinem Bes Sufe erreichbar, bennoch bas Urbild ift, welchem - I und ju nabern, und in einem ununterbrochenen, er unenblichen Drogreffus, gleich ju merben ftreben 연트illen. Ronnte nemlich ein vernünftig Gefchopf jemals Sabin fommen, alle moralifche Gefete vollig gerne gu Shun, fo murbe bas foviel bedeuten, ale, es fanbe fich win ihm auch nicht einmal die Möglichfeit einer Begiers = be, die ihn zur Abweichung von ihnen reigte; benn die Theberwindung einer folden toffet bem Subject immer Mufopferung, bedarf alfo Selbstzmang, b. i. innere Rothigung ju bem, mas man nicht gang gern thut. Qu biefer Stufe ber moralifchen Befinnungaber fann es en Gefcopf niemale bringen. Denn ba es ein Gefcopf, mithin in Unfebung beffen, mas er jur ganglichen Bufriebenbeit mit feinem Buffande fobert, immer abbans gig ift, fo fann es niemale von Begierben und Reiguns gen gang fren fenn, Die, weil fie auf phyfifchen Urfachen beruben, mit bem moralischen Gefete, bas gang andes re Quellen bat, nicht von felbft ftimmen, mitbin es jes bergeit nothwendig machen, in Rudficht auf dieselbe, Die Gesinnung feiner Marimen auf moralische Rothis aung, nicht auf bereiewillige Ergebenheit, fondern auf Achtura, melde bie Befolgung des Gefetes, phaleich \$ 3 ff¢

# 148 I. Th. I. B. III. hauptff. Won den Triebfebern

es fobert boch, als Gebot, Achtung fur ein Gelek, bai Liebe befiehlt, und überläft es nicht der beliebigen Babl. fich diese zum Brincip zu machen. Aber Liebe zu Bott als Reigung ( pathologische Liebe ) ift unmbalich : benn er ift fein Begenftand ber Sinne. Eben Diefelbe gegen Menfchen ift mar moglich, fann aber nicht geboten werben ; benn es fieht in feines Denfchen Bermogen. iemanden blos auf Befehl zu lieben. Alfo ift es blos Die practische Liebe, Die in jenem Rern aller Gefete verftanden wird. Gott licben, beift in biefer Bedeus tung, feine Gebote derne thun; den Rachften lieben. beißt, alle Oflicht gegen ibn gerne ausüben. bot aber, bas diefes jur Regel macht, fann auch nicht Diefe Besinnung in pflichtmäßigen Sandlungen ju baben, fondern blos barnach ju ftreben gebieten. Denn ein Gebot, daß man etwas gerne thun foll, ift in fich widerfprechend, weil, wenn wir, was und tu thun obe liege, icon von felbit miffen, wenn wir bing überbem auch bewußt maren, es gerne ju thun, ein Gebot barus ber gang unnothig, und, thun wir es zwar, aber eben nicht gerne, fondern nur aus Achtung furs Gefes, ein Bebot, welches diese Achtung eben jur Triebfeder der Marime macht, gerade der gebotenen Gefinnung gumis Der

wollen, einen feltsamen Contraft. Dieses murbe fo lauten: Liebe bich felbft über alles, Gott aber und beinen Nachken um bein felbft millen.

ber wirfen murbe. Jenes Gefet aller Gefete ftellt als to, wie alle moralifche Borfchrift bes Evangelii, Die Attliche Gefinnung in ihrer gangen Bollfommenheit bar, fo wie fie ale ein Abeal der Beiligfeit von feinem Bes fcopfe erreichbar, bennoch bas Urbild ift, welchem wir und zu nabern, und in einem ununterbrochenen, aber unendlichen Progreffus, gleich zu merben ftreben follen. Ronnte nemlich ein vernünftig Gefchopf jemals babin fommen, alle moralifche Sefete vollig gerne gu thun, fo murbe bas foviel bedeuten, ale, es fande fich in ihm auch nicht einmal bie Moglichkeit einer Begiers be, die ihn jur Abmeichung von ihnen reigte; benn bie Uebermindung einer folchen toftet dem Subiect immer Aufopferung, bedarf alfo Gelbftzmang, b. i. innere Mothigung ju bem, mas man nicht gang gern thut. Qu biefer Stufe ber moralifchen Befinnungaber fann es ein Gefcopf niemals bringen. Denn ba es ein Gefcopf, mithin in Unfebung beffen, mas er gur ganglichen Bufriedenheit mit feinem Buftande fobert, immer abbans gig ift, fo fann es niemale bon Begierben und Reiguns gen gang fren fenn, Die, weil fie auf phyfifchen Urfachen beruben, mit bem moralifchen Gefege, das gang andes re Quellen bat, nicht von felbft ftimmen, mithin es jes bergeit nothwendig machen, in Ruckficht auf biefelbe, Die Gefinnung feiner Marimen auf moralische Rothis aung, nicht auf bereitwillige Ergebenheit, fondern auf Achtung, welche die Befolgung des Gefetes, obgleich

# 150 I. Th. I. B. III. Sauptft. Bon den Triebfebern,

sie ungerne geschähe, sodert, nicht auf Liebe, die keine innere Weigerung des Willens gegen das Geset besorgt, ju gründen, gleichwol aber diese lettere, nemlich die bloße Liebe jum Gesete (da es alsdenn aufhören wurde Gebot zu senn, und Moralität, die nun subjectiv in heiligs keit übergienge, aufhören wurde Tugend zu senn) sich zum beständigen, obgleich unerreichbaren Ziele seiner Bestrebung zu machen. Denn an dem, was wir hocheschäten, aber doch (wegen des Bewußtsenns unseren Schwächen) scheuen, verwandelt sich, durch die mehr rere Leichtigkeit, ihm Gnüge zu ehun, die ehrsuchtsvolle Scheu in Zuneigung, und Achtung in Liebe, wenige stens wurde es die Vollendung einer dem Gesete gewide meten Gesinnung senn, wenn es semals einem Gesches pse möglich wäre, sie zu erreichen.

Diese Betrachtung ist hier nicht so wohl dahin abe gezweckt, das angeführte evangelische Sebot auf deuts liche Begriffe zu bringen, um der Religionsschmars meren in Ansehung der Liebe Gottes, sondern die sittliche Sesinnung, auch unmittelbar in Ansehung der Pflichsten gegen Menschen, genau zu bestimmen, und eines blos moralischen Schwarmeren, welche viel Köpfe ne steckt, zu steuren, oder, wo möglich, vorzubeugen. Die sittliche Stufe, worauf der Mensch (aller unseren Einsicht nach auch jedes vernünftige Seschöpf) sieht, ist Achtung fürs moralische Geses. Die Sesinnung, die hm, dieses zu befolgen, obliegt, ist, es aus Pflicht, nicht

nicht aus frenwilliger Zuneigung und auch allenfalls uns · befohlener von felbit gern unternommener Beftrebung au befolgen, und fein morglischer Buffand, barin et iebesmal fenn fann, ift Singend, b. i. moralifde Ger Annung im Rampfe, und nicht Beiligkeit im vermeins ten Belike einer volligen Reiniafeit der Gefinnungen des Millens. Es ift lauter moralische Schmarmeren und Steigerung bes Gigendunfele, mozu man bie Besmuther burch Aufmunterung zu Dandlungen, als edler, erbabener und großmutbiger fimmt, baburd man fie in ben Mabn verfett, als mare es nicht Uflicht, b. i. Achtung furd Gefet, beffen Joch ( bas gleichwol, weil es und Bernunft felbft auferlegt, fanft ift, ) fic, wenn gleich ungern, tragen mußten, was ben Beftimmunge grund ihrer Sandlungen ausmachte; und welches fie ims mer noch bemuthigt, indem fie es befolgen (ibm achore den), fondern als objene Sandlungen nicht aus Aflich . fondern ale baarer Berdienft von ihnen ermartet murbe. Denn nicht allein, daß fie burd Rachabmung folcher Thaten, nemlich aus foldem Peincip, nicht im minbes ften bem Beife bes Gefetes ein Genuge gethan batten, welcher in ber bem Befete fich untermerfenden Gefins nung, nicht in der Gefetmäßigfeit ber Sandlung, (bas Princip moge fenn, welches auch wolle, ) und bie Triebfeder pathologisch (in der Sympathie oder auch Philavtie), nicht moralifch (im Gefete) feten, fo brins gen fie auf biefe Art eine windige, überfliegende, phans

## 192 1. Th. L. B. III. Seupeft. Ben ben Trickfebern

takifde Denkunesert bewer, fich mit einer fremillis sen Catarinfeit ibres Benaths, bas meber Spores usch Biel lebliefe, für meldes aut nicht einmal ein Gebot nothin fet, ju fchmerfieln, und berüber ibner Chaftiafeit, an welte fie bod eber benten follten, als an Berbienff, tu vergeffen. Co laffen fich mol Sambs lungen anberer , bie mit großer Aufopferung, und emar blos um der Bilicht willen, gefchehen find, unter bem Mamen ebler und erhabener Thaten preifen, und bod auch nur fo fern Eruren da find, welche vermntben laffe.t. baß fie gan; aus Achtung fur feine Bflicht, nicht aus herzensaufwallungen, gefcheben find. Mill than ies manden aber fie als Benfviele der Rachfolge vorftellen. fo muß durchaus die Achtung fur Pflicht (als bas eins sine achte, moralifche Gefühl) gur Triebfeber gebraucht werben : diefe ernfte, beilige Borfchrift, Die es nicht unscrer eiteln Gelbftliebe überlaft, mit pathologischen Untrieben ( so fern sie der Moralität analogisch sind ) tu tanbeln, und und auf verdienstlichen Werth mas gm Menn wir nur wol nachfuchen, fo Gute ju thun. werben wir ju allen Sandlungen, Die anpreifungsmurs big find, icon ein Befet ber Pflicht finden, welches gehietet und nicht auf unfer Belieben antommen lagte was unserem Sange gefällig fenn mochte. Das ift bie einzige Darstellungsart, welche die Seele moralisch bils bet, weil fle allein fefter und genau bestimmter Grands fåpe fåbig ift.

Wem Schwärmeren in der allergemeinsten Berdentung eine nach Erundsägen unternommene Uebers schreitung der Grenzen der menschlichen Vernunft ist, so ist moralische Schwärmerep diese Ueberschreitung der Grenzen, die die practische reine Vernunft der Menscheit sest, dadurch sie verdietet den subjectiven Bestimmungsgrund pflichtmässiger Handlungen, d. L. die moralische Triebseder derselben, irgend worin anders, als im Gesetze selbst, und die Gestunung, die das durch in die Maximen gebracht wird, irgend anders werts, als in der Achtung für dies Gesetz, zu sesen, mithin den alle Arroganz. sowol als eitele Philaptis niederschlagenden Sedanken von Pflicht zum obersten Lebensprincip aller Moralität im Menschen zu machen gebietet.

Wenn dem also ist, so haben nicht allein Romans, schreiber, oder empfindelnde Erzieher (ob sie gleich noch so sehr mider Empfindelen eisern), sondern bisweilen selbst Philosophen, ja die strengsten unter allen, die Stoiter, moralische Schwärmeren, statt nüchterner, aber weiser Disciplin der Sitten, eingeführt, wenn gleich die Schwärmeren der letzteren mehr heroisch, der ersteren von schaaler und schwelzender Beschassenheit war, und man kann es, ohne zu heucheln, der moras lischen Lehre des Evangelii mit aller Wahrheit nachsasgen: das es zuerst, durch die Reinigkeit des moralischen Princips, zugleich aber durch die Angemessenheit dessells

## 154 L 26. L B. III. Samptf. Ben ben Eriebfetern

ben mit ben Schranken endlicher Befen, alles Bobb verhalten bes Benfigen der Jucht einer ihnen vor Aus gen gelegten Pflicht, die fie nicht unter meralischen geträumten Bollfommenheiten schwarmen läst, unters worfen und dem Sigendunfel sowol als der Sigenliebe, die beide gerne ihre Grenzen verfennen, Schranken der Demuth (b. i. der Gelbsterfenntnis) gesetz habe.

Pflicht! bu erhabener, großer Rame, der du nichts Beliebtes, was Einschmeichelung ben sich führt, in dir fassek, sondern Unterwerfung verlangst, doch auch nichts drohest, was natürliche Abneigung im Semüthe erregte und schrecke, um den Willen zu bewegen, sons dern blos ein Gesetz aufstellst, welches von selbst im Semüthe Eingang sindet, und doch sich selbst wider Willen Verehrung (wenn gleich nicht immer Befolgung) erwirbt, vor dem alle Neigungen verstummen, wenn sie gleich im geheim ihm entgegen wirken, welches ist der deiner würdige Ursprung, und wo sindet man die Wurzel deiner chlen Abkunst, welche alle Verwandtschaft mit Neigungen stolz ausschlägt, und von welcher Wurzel abzustammen, die unnachlaßliche Bedingung dessen sonnen?

Es kann nichts Minderes senn, als was den Menschen über sich selbst (als einen Theil der Sinnens welt) erhebt, was ihn an eine Ordnung der Dinge knüpft, die nur der Verstand denken kann, und die zus gleich

gleich die gange Sinnenwelt. mit ihr bas empirifchbes Rimmbare Dafenn bes Menfchen in ber Beit und bas Bange aller Zwecke (welches allein folden unbedingten practischen Befeben, als bas moralische, angemeffen ift, ) unter fic bat. Es ift inichts anders als bie Berfonlichkeit, b. i. bie Rrenbeit und Unabbangigfeit von dem Mechanism ber gangen Ratur, boch jugleich als ein Bermogen eines Befens betrachtet meldes eigenthums lichen, nemlich bon feiner eigenen Bernunft gegebenen reinen practifden Gefeten bie Berfon alfo, als zur Sins nenwelt geboria, ibrer eigenen Berfonlichfeit untermore fen ift, fo fern fie gugleich gur intelligibelen Belt ges bort; ba es benn nicht zu verwundern ift, wenn ber Menfch, als zu beiben Welten gehörig, fein eigenes Wefen, in Begiebung auf feine zwente und bochfie Bes ftimmung, nicht anders, als mit Berehrung und bie Gefege berfelben mit ber bochften Achtung betrachten mug.

Auf diesen Ursprung gründen sich nun manche Musbrücke, welche den Werth der Segenstände nach moralischen Ideen bezeichnen. Das moralische Seses ist heilig (unverleglich). Der Wensch ist zwar unheis lig genug, aber die Menschheit in seiner Person mußihm heilig senn. In der ganzen Schöpfung kann als led, was man will, und worüber man erwas vermag, auch blos als Mittel gebraucht werden; nur der Wensch, und mit ihm jedes vernünssige Seschöpf, ist Aweck

# 156 I. Th. L. B. III. hauptft. Bon ben Triebfebern

Zweck an sich selbft. Er ift nemlich bas Subject bes moralifchen Gefetes, welches beilig ift, vermoge der Avtonomie feiner Frenbeit. Chen um biefer millen. ift ieder Bille, felbft jeder Berfon ihr eigener, auf fie felbft gerichteter Bille, auf die Bedingung ber Ginftims mung mit der Aptonomie des vernünftigen Befens eingeschrantt, es nemlich feiner Absicht zu unterwerfen, bie nicht nach einem Gefete, welches aus bem Willen bes leidenden Gubiecte felbft entfpringen fonnte, mogs lich ift; also diefest niemals, blos, als Mittel, fondern jugleich felbft als 3med ju gebrauchen. Diefe Bedins gung legen wir mit Recht fogar bem gottlichen Willen, in Unfebung ber vernunftigen Befen in der Belt, als feiner Gefcopfe, ben, indem fie auf der Derfonlichfeit berfelben beruht, badurch allein fie 3wecke an fich felbit find.

Diese Achtung erweckende Ibee ber Versonlichkeit, welche uns die Erhabenheit unserer Natur (ihrer Bes stimmung nach) vor Augen kellt, indem sie unszugleich den Mangel der Augemessenheit unseres Verhaltens in Ansehung berselben bemerken List, und badurch den Eigendunkel niederschlägt, ist selbst der gemeinsten Mensschenvernunft natürlich und leicht bemerklich. Hat nicht jeder auch nur mittelmäßig ehrlicher Mann bisweilen ges funden, daß er eine sonst unschähliche Lüge, dadurch er sich entweder selbst, aus einem verdrießlichen Handel ziehen, oder wol gar einem geliebten und verdiensten vollen

pollen Rreunde Rugen ichaffen fonnte, blog barum uns terlief. um fich im gebeim in feinen eigenen Augen nicht verachten zu burfen ? Dalt nicht einen rechtschaffes nen Mann im größten Unglude bes Lebens, bas et vermeiben fonnte, wenn er fich nur hatte über bie Wflicht megleben fonnen , noch bas Bewuftlenn aufrecht. baf er die Menschheit in feiner Berfon boch in ihrer Mirbe erbalten und geehrt babe, bag er fich nicht por fich felbft zu ichamen und ben inneten Unblif ber Selbstvrufung zu icheuen Urfache babe? Dieser Eroft ift nicht Gluckfeligfeit, auch nicht ber minbeste Theil berfeiben. Denn niemand wird fich die Gelegenheit Datu. auch vielleicht nicht einmal ein Leben in folchen Umftans Aber er lebt, und fann-es nicht erbud ben , wunichen. ben, in feinen eigenen Augen bes lebens unwurdig gu Diefe innere Berubigung ift alfo blos negatio, in Ansehung alles besten, mas bas leben angenehm maden mag: nemlich fie ift die Abbaltung ber Befahr, im perfonlichen Werthe ju finken, nachdem ber feines Bus ftandes von ihm ichon ganglich aufgegeben worden. Sie ift die Wirkung von einer Achtung fur etwas gang anderes, als bas leben, womit in Bergleichung und Entgraensegung, bas leben vielmehr, mit aller feiner Unnebmlichfeit, gar feinen Berth bat. Er lebt nur noch aus Pflicht, nicht weil er am leben ben mindeften Befchmack findet.

# 158 1. 2h. I. B. III. Bauptfl. Bon ben Triebfetern

So ift die achte Triebfeber der reinen practischen Rernunft beidaffen : fie ift teine andere, als das reine moralische Gelen felber, fo fern es und die Erhabenheit unferer eigenen überfinnlichen Eriftent fouren laft. und subjectiv, in Menichen, die fich zugleich ibres finne lichen Dalepus und ber bamit verbundenen Abbangies feit pon ihrer fo fern febr pathologisch afficirten Matne bewufit find, Achtung für ihre bobere Beftimmung Mun laffen fich mit diefer Erichfeber aar mobi mirft. to piele Reize und Annehmlichkeiten des Lebens verbinben, bag and um biefer willen allein fcon die flugfe ARabl eines vernünftigen und über bas größte ARabl bes Lebens nachdenkenden Epicuraers fich fur bas fittliche Boblverbalten erflaren murbe. und es fann auch rathfam fenn, biefe Ausficht auf einen froblichen Genuß bes lebens mit iener oberften und icon fur fich allein binlanglichebestimmenden Bewegurfache zu verbinden: aber nur um den Anlockungen, bie das Lafter auf ber Bes genfeiteporzuspiegeln nicht ermangelt , bas Gegengemicht su halten, nicht um bierin die eigentliche bewegende Rraft, auch nicht bem minbeften Theile nach, ju feben, wenn bon Pflicht Die Rede ift. Denn bas murbe fo viel fenn, als bie moralische Gefinnung in ihrer Quelle verunreis nigen wollen. Die Ehrmurbigfeit ber Bflicht bat nichts mit lebensgenuß zu ichaffen; Be bat ibr eigenthumliches Sefen , auch ibr eigentbumliches Bericht, und wenn man auch beibe noch fo fehr jufammenfcutteln wollte, um

fie vermischt, gleichsam als Arzeneymittel, der kranken Seele zuzureichen, so scheiden fie sich doch alsbald, von selbst, und, thun sie es nicht, so wirkt das erste gar nicht, wenn aber auch das physische Leben bieben einige Krast gewönne, so wurde doch das moralische ohne Rettung dabin schwinden.

# Critische Beleuchtung der Analytik der reinen practischen Bernunft.

Do versiehe unter der critischen Beleuchtung einer Wissenschaft, oder eines Abschnitts derselben, der ich ein Spstem ausmacht, die Untersuchung und Rechte sertigung, warum sie gerade diese und keine andere spsstematische Form haben musse, wenn man stemit einem anderen Spstem vergleicht, das ein ähnliches Erkennts nisvermögen zum Grunde hat. Run hat practische Bernunft mit der speculativen so fern einerlen Erkennts nis vermögen zum Grunde, als beide reine Bernunft sind. Also wird der Unterschied der spstematischen Form der einen, von der anderen, durch Bergleichung beider bestimmt und Grund davon angegeben werden mussen.

Die Analytif der reinen theoretischen Vernunft hatte es mit bem Erfenntniffe ber Gegenstande, die bem Bere

#### 160 1.24. I. B. III. hauptift. Won ten Triebfedern

Berftande gegeben merben mogen, ju thun, und mufte alfo von der Unschauung, mithin ( meil diese ieders Leit finnlich ift, ) von ber Sinnlichfeit anfangen, von ba aber allererft ju Beariffen ( ber Gegenftanbe biefer Unichauung ) fortichreiten, und burfte, nur nach beider Boranfdifung, mit Grundfaben endigen. Dagegen, meil practifche Bernunft ce nicht mit Begenftanben, fie ju erkennen . fondern mit ihrem eigenen Bermogen, iene (ber Erfeuntniß berfelben gemäß) wirklich att machen, b.i. es mit einem Millen zu thun hat, wels der eine Caufalitat ift, fo fern Bernunft den Beftims munggarund berfelben entbalt, ba fie folglich fein Dbs iect ber Unichauung, fondern (weil ber Begriff ber Caufalitat jederzeit die Beziehung auf ein Gefes enthalt. meldes die Eriften; des Mannigfaltigen im Berbaltniffe zu einander bestimmt, ) als practifche Bernunft, nur ein Siefes berfelben anzugeben bat : fo muß eine Critik ber Analptif betfelben, fo fern fie eine practifche Bers nunft feon foll, (welches die eigentliche Aufgabe ift,) von der Moalichkeit practischer Grundsage a priori anfangen. Bon ba fonnte fie allein gu Begriffen ber Begenstande einer practifchen Bernunft, nemlich benen bes ichlechtbin . Buren und Bofen fortgeben, um fie ies nen Grundfagen gemäß allererft ju geben, (benn biefe find por jenen Principien als Butes und Bofes durch gar fein Erfenntnigvermogen ju geben moglich,) und nur aledenn fonnte allererft bas lette Sauptftud, nemlich

bas bon bem Strbaltniffe ber reinen practififen Mere nunft zur Similichfeit und ihrem nothwendigen, a priori zu ertennenben Einfluffe auf dieselbe, b. i. vom moras lifchen Gefühle, ben Theil beschlieffen. En theilete benn bie Analntif ber practifden reinen Bernunft aans analogisch mit ber theoretischen ben gangen Umfang als ler Bedingungen ibres Gebrauche . aber in umgefehre ter Ordnung. Die Analptif ber thepretischen reinen Bernunft wurde in transscendentale Mefthetif und transscendentale Logif eingetheilt, die ber practischen umgefehrt in Logif und Melibetif ber reinen practifchen Bernunft. (wenn es mir erlaubt ift, biefe fonft gar nicht angemeffene Benennungen, blog ber Unalogie megen. hier zu gebrauchen, ) die Logif wiederum bort in bie Anglotif ber Begriffe und bie ber Grundfate, bier in bie der Grundsabe und Begriffe. Die Aeftbetif batte bort noch zwep Theile, wegen ber boppelten Urt einer finnlichen Anschauung; bier wird die Sinnlichkeit gar nicht als Anschauungsfähigkeit, sondern blos als Gefühl (bas ein subjectiver Grund des Begebrens fenn fann.) betrachtet, und in Unsehung beffen verstattet die reine praftifche Bernunft feine weitere Gintheilung.

Auch, daß diese Eintheilung in zwen Theile mit deren Unterabtheilung nicht wirklich ( so wie man wol im Anfange durch das Benspiel der ersteren verleitet werden konnte, zu versuchen) hier vorgenommen wurs de, davon läßt sich auch der Grund gar wohl einsehen-Kants Erit. d. pract. Bern.

#### 162 I. Th. I. B. III. Douptft. Bon ben Triebfebern

Denn weil es reine Rerminft ift, bie bier in ibrem practifchen Gebrauche, mithin von Grundfagen a priori und nicht von empirischen Bestimmungsgrunden:andaes Rend, betrachtet wird : fo wird die Gintheilung der Ange Ineif ber r. pr. B. ber eines Bernunftichluffes abnlich ansfallen muffen, nemlich vom Allgemeinen im Obers fake (bem moralischen Brincip), burch eine im Unters sake porgenommene Subsumtion mbalicher Handlungen (all auter ober bofer) unter jenen, zu dem Schufice he. nemlich ber fubieftiben Millensbestimmung Ceinem. Intereffe an bem practisch-mbalichen Guten und ber barauf gegrundeten Marime ) fortgebend. Demienis gen, ber fich von ben in ber Anglotif verkommenden Gaten bat überzeugen fonnen, werben, folde Bergleidungen Bergnugen machen; benn fie veraulaffen mit Recht die Erwartung, es vielleicht bereinft bis zur Eine ficht ber Einheit des ganzen reinen Bernunftvermogens (bes theoretischen sowol als practischen) bringen, und alles aus einem Brincip ableiten zu konnen : welches das unvermeidliche Bedürfniß der menfchlichen Wernunft ift, die nur in einer vollständig fostematifchen Einheit ihrer Erfenntniffe vollige Zufriedenheit findet.

Betrachten wir nun aber auch den Inhalt der Ers kenntniß, die wir von einer reinen practischen Bernunft, und durch dieselbe, haben konnen, so wie ihn die Analystif derselben darlegt, so sinden sich, bep einer merkmursdigen Analogie zwischen ihr und der theoretischen, nicht

meni:

weniger merfmurbige Unterfchiebe. In Anfebung ber thepretifden fonnte bas Bermogen eines reinen Bernunfterkenntniffes a priori burd Benfviele aus Wiffens schaften, (ben denen man, da sie ihre Arincipien auf. fo mancherlen Art durch methodischen Gebrauch auf die Brobe ftellen, nicht fo leicht, wie im gemeinen Erfennts niffe, geheime Benmifdung empirifder Erfenntniggruns be zu beforgen bat) gang leicht und evident bewiefen werben'. Aber bag reine Bernunft, obne Benmifchung irgend eines empirifchen Bestimmungsgrundes, für fich allein auch practifch fen; bas mußte man aus bem aes meinsten practischen Bernunftgebrauche bartbun fonnen, indem man ben oberften practifden Grundfas. als einen folden, ben jebe naturliche Menfchenvernunft, als vollig a priori, von keinen finnlichen Datis abbans gend, fur bas oberfte Befet feines Willens erfennt, bes glaubigte Dan mußte ibn querft, ber Reinigfeit fejs nes Urfprunge nach, felbft im Urtheile Diefer gemeinen Bernunft bemabren und rechtfertigen, ebe ibn noch bie Miffenschaft in die Bande nehmen konnte, um Ges brauch von ihm zu machen, gleichsam als ein Ractum. bas vor allem Bernünfteln über feine Möglichfeit und allen Kolgerungen, die baraus ju zieben feon mochten, Aber biefer Umftand läßt fich auch and vorbergebt. bem furt vorher angeführten gar mohl erflaren; weil practifche reine Bernunft nothwendig von Grundfaten anfangen muß, bie alfo aller Biffenschaft, als erfte

## 164 I. Eb. I. B. III. Bauptft. Bon ben Triebfedern

Dafa, jum Grunde gelegt merden muffen, und nicht allererft aus ihr entspringen fonnen. Diefe Rechtfertis aung ber moralischen Drincipien, als Brunbiase einer reinen Bernunft, konnte aber auch barum gar mobl. imd mit anugfamer Sicherheit, burch blofe Berufung auf bas Urtheil bes gemeinen Menfchenverstandes geführet werben, weil fich alles Empirische, mas fich als Bestimmungegrund bes Millens in unfere Marimen eine foleichen mochte, burch bas Gefühl bes Beranggens ober Schmerzens, bas ibm fo fern, als es Begierbe ers reat, nothwendig anbangt, fofort fenntlich macht, bies fem aber jene reine practifche Bernunft geradezu miders fteht, es in ihr Princip, als Bebingung, aufzunehmen. Die Ungleichartigfeit ber Bestimmungsgrunde (ber ems pirischen und rationalen) wird burch biese Wiberstres bung einer practifch - gefetigebenben Bernunft, wiber alle fich einmengende Reinung, burch eine eigenthumlie de Art von Empfindung, welche aber nicht vor ber Gefetgebung ber practischen Bernunft vorhergebt, sons dern vielmehr durch dieselbe allein und zwar als ein Zwang gewirft wird, nemlich durch bas Gefühl einer Uchtung, bergleichen fein Menfch für Reigungen hat, fie mogen fenn, welcher Art fie wollen, wohl aber furs Gefet, fo fenntlich gemacht und fo gehoben und hervorffechend, daß feiner, auch ber gemeinste Menfchens verftand, in einem vorgelegten Benfpiele nicht ben Mus genblick inne werben follte, daß durch empirifde Gruns

be bes Wollens ihm zwar ihren Anreigen zu folgen, ges rathen, niemals aber einem anderen, als lediglich dem reinen practischen Bernunftgesche, zu gehorchen, zuges muthet werden könne.

Die Unterscheidung ber Gluffeligfeitelehre von der Sittenlehre, in berer erfferen empirifche Brincipien das gange Rundament, von ber zwenten aber auch nicht ben minbeften Benfat berfelben ausmachen, ift nun in ber Analntif ber reinen practifchen Bernunft bie erfte und wichtigfte ihr obliegende Beschäftigung, in ber fie so punctlich, ja, wenn es auch biefe, peinlich, vers fabren muß, als je ber Beometer in feinem Beichafte. Es fommt aber bem Mbilosophen, ber bier (wie jedere geit im Bernunfterfenntniffe burch bloge Begriffe, obne Conftruction berfelben ) mit größerer Schwierigfeit zu fampfen bat, weil er feine Anschauung (reinem Nous men) jum Grunde legen fann, boch auch ju fatten : daß er, bennabe wie der Chenuft, ju aller Zeit ein Ers periment mit jedes Menichen practischer Wernunft ans ftellen fann, um ben moralischen (reinen.) Bestime mungegrund vom empirifchen zu unterfcheiden ; wenn er nemlich zu bem empirifch afficirten Billen (4. - 8. best jenigen, ber gerne lugen mochte, weil er fich baburch was ermerben fann) bas moralifche Gefet (als Bestims mungsgrund) jufest. Es ift, als ob ber Scheibefunfts ler. ber Solution ber Ralferbe im Salgeift-Alfali gus fest; ber Salgeift berläßt fo fort ben Ralf, vereinigt

The mer men Mint. mit einer wert in Coben geführt. Bon is and en ber bent en ferticher Mann ift seer in bem bereite mit in Bebanten in die Stelle eres erechen Names reriert bas wordische Gefen wer, in dem er die Mirremartweien eines Maners ertenne, is fort pertifit feine praeriiche Rernunft (im the their wer das, was von ihm reicheben follte) ben Bors rheie vereimar fich mir bem. was ihm die Achtima für fanc mene Berien erbalt (ber Babrhaftiaftit), unb der Borrfei musd mun von jedermann, nachdem er von allem Incapasel der Bernunft (welche nur gantlich auf Der Geite der Bliche iff) abgesonbert und gewaschen morten, gewogen, um mit der Bernunft noch wohl in anderen Millen in Berbindung ju treten, nur nicht, wo men movalischen Gesetze, welches die Bernunft nies mat verläft, fonbern fich innigft bamit vereinigt. que wier fenn tonnte.

Aber diese Unterscheidung des Glückeligkeitsprins est von dem der Sittlickeit, ift darum nicht so fort Entgegensehung bender, und die reine praetische Vers muste will nicht, man solle die Ausprüche auf Glückses Meleit aufgeben, sondern nur, so bald von Pflicht die Mede ift, darauf gar nicht Rücksicht nehmen. Es kann sogar in gewissem Betracht Pflicht segn, für seine Glücks seligfeit zu sorgen; theils weil sie (wozu Geschicklichkeit, Gesundheit, Reichthum gehört) Wittel zu Erfüllung feiner Pflicht enthält, theils weil der Mangel berselben

(1. B. Armuch) Berfuchungen enthalt, feine Balicht au übertereren. Rur, feine Glückfeligleit zu beforbern, fann ummittelbor niemals Bflicht .. noch weniger ein Arincip aller Pflicht fenn. Da nun alle Bestimmungegrunde bes Millette auffer bem einigen reinen practifchen Bers nunftaefete. (bem moralifchen) insgesomt empirisch find. als falche alfor sun Glackfeligfeitenringin gehören , fo muffen fic intaclamt vom aberften fittlichen Grundfabe abgefondett wird ihm nie ale Bedingung einwerleibt werben, weil, biefes eben fo febr allen fittlichen Werth. ale empirifde Bennifdung ju geometrifden Brundfas vens alle mathematifche Evident, das Bortreflichfte, was (nach : Plates Urtheile) bie Mathematif an fich bat, und das felbst allem Ruten berfelben vorgebt, auftes ben würber out Men

Statt der Deduction des obersten. Princips der reinen practischen Bernunft, d. i. der Erklärung der Möglichkeit einer dergleichen Erkenntniss a priori, konns te aber nichts weiter augeführt werden, als daß, wenn man die Möglichkeit der Frenheit einer wirkenden Umfache einsche man auch, nicht etwa blos die Möglichkeit, sondern gar die Nothwendigkeit des moralischen Geses vernünstiger Westen, als obersten practischen Geseses vernünstiger Westen, denen man Frenheit der Causalität ihres Willenk benlegt, einsehen würde; weil beide Begriffe so unzer trennlich verbunden sind, daß man practische Frenheit auch durch Unabhängigkeit des Willens von jedem ander

# 168 L. Th. I. B. III. Bauptft. Bon ben Triebfedern

ren . auffer allein bem moralischen Befte . befiniren Allein die Arenheit einer wirfenben Ursache. fbunte pornehmlich in ber Sinnenwelt, fann Mer Malichfeit nach feinesweges eingesehen werden; ginchin! wenn wir nur, baf fein Bemeis ihrer Unmbalichfeit fattfins bet, binreichend berfichert merben famien, und unn. durche moralische Gefet, welches diefelbe voftulirt, ges ubtbiat, eben baburch auch berechtiat werben, fie anim Meil es inbessen noch viele giebt, welche nebmen. biefe Krepheit noch immer glauben nach empfrischen Brincirien, wie jebes andere Raturvermanen, erffaren tu fonnen, und fie als pinchologifche Gigenfchaft, beren Erflarung lediglich auf einer denaueren Untetfichung ber Matur der Seele und der Triebfeder des Billens ans fame, nichts als transscendentales Bradicat ber Caufas litat eines Mesens, bas zur Sinnenwelt gebort, (wie es boch bierauf wirflich allein anfommt ) betrachten. und fo bie berrliche Erdffaung, bie und burd reine pras ctifche Bernunft vermittelft bes moralischen Gefetes widerfabrt, nemlich bie Erbffnung einer intelligibelen Belt, burch Regliffrung bes fonft transfermbenten Bes griffs ber Arenheit und hiemit bas moralifche Gefes felbft, welches burdaus feinen empirifchen Bestime mungsgrund annimmt, aufbeben; fo wird es nothie fenn, bier noch etwas jur Bermabrung wiber biefes Blendwerf, und ber Darftellung bes Empirismus in ber gangen Bloge feiner Seichtigfeit anzuführen.

S. 11.

Der

Der Begriff der Caufalitat, als Maturnothmens Diafeit, sum Unterschiede berfelben, als Krenheit, bes trifft nur die Erifteng der Dinge, fo fern fie in Der Reit bestimmbar ift, folglich als Erscheinungen .im Gegensake ihrer Causalitat, als Dinge an fich felbit. Mimmt man nun bie Bestimmungen ber Erifteng ber Dinge in ber Reit fur Bestimmungen ber Dinge an fich felbff, (meldes die gewohnlichfte Borftellungsart iff.) fo laft fich bie Mothwendigfeit in Cousalverhaltniffe mit der Krepheit auf feinerlen Weise vereinigen; sons dern fie find einander contradictorisch entgegengesetz Denn aus der erfteren folgt : daß eine jede Begebenheit, folglich auch jebe Sandlung, Die in einem Zeitpuncte porgebt, unter ber Bedingung beffen, mas in ber pors bergebenden Zeit mar, nothwendig fen. Da nun bie vergangene Zeit nicht mehr in meiner Gewalt ift, fo muß jede Sandlung, Die ich ausübe, burch bestimmens de Grunde, Die nicht in meiner Gewalt fenn, nothe wendig fenn, b. i. ich bin in bem Zeitpuncte, barin ich bandle, niemals fren. Ja, wenn ich gleich mein gane tes Dafenn als unabbangig bon irgend einer fremden Urfache (etwa von Gott) annahme, fo baff bie Bestims munasarunde meiner Caufalitat, fo gar meiner gangen Eriffens, ger nicht außer mir maren ; fo murbe biefes jene Raturnothwendigfeit boch nicht im mindeften in Krenbeit verwandeln. Denn in jedem Zeitpuncte fiebe ich boch immer unter ber Nothwendigfeit, burch bas jum

handeln bestimmt zu senn, was nicht in meiner Gesmalt ist, und die a parte priori unendliche Reiheder Segebenheiten, die ich immer nur, nach einer schon vorsherbestimmten Ordnung, fortsetzen, mirgend von selbst anfangen wurde, ware eine stetige Naturkette, meine Causalität also niemals Krenheit.

Bill man alfo einem Wefen, beffen Dafenn fit ber Reit bestimmt ift, Arenbeit beplegen : fo fann man es, fo fern menigftens, vom Gefege ber Raturnothmens biafeit aller Begebenbeiten in feinet Eriftent, mithin auch feiner Sandlungen, nicht ausnehmen : benn bas mare fo viel, als es bem blinben Ungefehr übergeben. Da biefes Gefes aber unvermeiblich alle Caufalitat ber Dinge, fo fern ihr Dafenn in Der Zeit bestimmbar ift, betrifft, fo murbe, menn biefes bie Utt mare, wornach man fich auch das Dasenn Diefer Dinge an fich selbst vorzustellen hatte, bie Frepheit, ale ein nichtiger und unmbalider Begriff verworfen werben muffen. lich, wenn man fie noch retten will, fo bleibt fein Den übrig, als bas Dasenn eines Dinges, fo fern es in der Beit bestimmbar ift, folglich auch die Caufalitat nach bem Gesete ber Naturnothwendigkeit, blos der Er-Scheinung, die Rrenheit abereben Demfelben Mefen. als Dinge an fich felbft, bengulegen. Co ift es allerdings unvermeiblich, wenn man beibe einander midermartige Begriffe zugleich erhalten will ; allein in ber Unmenbung. wenn man fie als in einer und berfelben Sandlung vers einigt,

einigt, und alfo diese Bereinigung selbft erklaren will, thun sich doch große Schwierigkeiten herbor, die eine folche Bereinigung unthunlich zu machen scheinen.

Menn ich von einem Menschen , der einen Diebe ftabl verübt, frae: biefe That fen nach bem Raturs gefese ber Canfalitat aus ben Bestimmunggerunben ber vorhergebenden Zeit ein nothwendiger Erfolg, fo mar es unmbalich, bas fie bat unterbleiben fonnen: wie fann benn die Beurtbeilung nach bem moralischen Gefete bierin eine Menderung machen, und vorausfenen, bag fie boch habe unterlaffen werben fonnen, weil bas Befet fagt, fie batte unterlaffen merben follen, b. i. wie tann berjenige, in bemfelben Zeitpuncte, in 26s ficht auf bieselbe Sandlung, gang fren beigen, in melchem, und in berfelben Abficht, er boch unter einer mie vermeiblichen Maturnothwendiafeit fieht? Eine Ausflucke barin suchen, daß man blos die Urt ber Bestimmungs. grunde feiner Caufalitat nach dem Raturgefese einem comparativen Beariffe von Krepbeit anpaft. (nach welchem das bisweilen freve Wirkung beißt, davon ber bestimmende Naturgrund innerlich im wirkenden De fen liegt, 4. B. bas, mas ein geworfener Rorper vereiche tet, wenn er in frener Bewegung ift, ba man bas More Rrenbeit braucht, weil er, wahrend, daß er im Aluge iff, nicht von außen wodurch getrieben wird, ober wie wir die Bewegung einer Uhr auch eine freve Bewegung nennen, weil de ihren Zeiger felbst treibt, ber affo nicht

172 I. Th. I. B. III. hauptft. Bon ben Triebfedern

nicht außerlich geschoben werden darf. eben so bie Sandlungen bes Menfchen, ob fie gleich, burch ibre Bes stimmungsgrunde, bie in der Zeit porhergeben, nothe wendig find, dennoch fren neunen, weil es boch innere durch unfere eigene Rrafte berborgebrachte Borftelluns gen, dadurch nach veranlaffenden Umffanden erzeugte Begierben und mithin nach unferem eigenen Belieben bewirfte handlungen find,) ift ein elender Bebelf, wos mit fich noch immer einige binhalten laffen, und fo jes nes fcmere Problem mit einer fleinen Mortflauberen aufgelofet zu haben mennen, an beffen Auflofung Sabre taufende vergeblich gearbeitet baben, die daber mol schwerlich fo gang auf der Oberfiache gefunden werden Es fommt nemlich ben der Krage nach berjenigen Rrenbeit, die allen moralischen Gefegen und ber ibnen gemäßen Zurechnung zum Grunde gelegt werden muß, barauf gar nicht an, ob die nach einem Raturs gefete bestimmte Caufalitat, burd Bestimmungsgrunde, Die im Subjecte, ober auffer ihm liegen , und im ers fteren Rall, ob fie durch Inflinct oder mit Wernunft ges bachte Befimmungsgrunde nothwendig fen, wenn biefe bestimmende Borstellungen nach bem Geständniffe eben diefer Manner felbft, den Grund ihrer Eriften; doch in ber Zeit und zwar bem vorigen Zustande haben, diefer aber wieder in einem vorbergebenden ic. fo mogen fie biefe Bestimmungen, immer innerlich fenn, fie mogen psphologische und nicht mechanische Causalitat haben,

a. i. burch Borftellungen, und nicht durch forverliche Bemeaung. Sandlung berborbringen, fo find es immer Bestimmunasarunde ber Caufalitat eines Befens, fo fern fein Dafenn in ber Reit bestimmbat ift, mithin unter nothwendig machenben Bedingungen ber pergans genen Zeit, die alfo, wenn bas Subject handeln foll. nicht mehr in feiner Gemalt find, die als zwar ofte chologische Rrenbeit, (wenn man ja biefes Wort pon einer blos inneren Berfettung ber Borftellungen ber Seele brauchen mill,) aber boch Raturnothwendigfeit ben fich führen, mithin feine transscendentale Krens beit übrig laffen, welche als Unabbangigkeit von als lem - mpirifchen und alfo von der Ratur überhaupt ges bacht werben muß, fie mag nun Segenstand bes innes ren Ginnes, blos in ber Zeit, ober auch außeren Ginne, im Raume und ber Beit zugleich betrachtet merben, obne welche Arenheit (in der lepteren eigentlichen Bes beutund), die allein a priori practifch ift, fein moras lifd Sefes, feine Zurechnung nach bemfelben, moalich Eben um beswillen fann man auch alle Rothwens ift. bigfeit ber Begebenbeiten in ber Zeit nach bem Rature gefene ber Caufalitat, ben Dechanismus ber Ratur mennen, ob man gleich barunter nicht verfieht, bag: Dinge, bie ibm unterworfen find, wirkliche materielle Mafchinen fenn mußten. hier wird nur auf die Rothe: wendigfeit ber Berfnuvfung ber Begebenheiten in einer Zeitreibe, fo wie fie fich nach bem Raturgefete entwis

delt, gesehen, man mag nun das Subject, in welchem dieser Ablauf geschieht, Avtomaton materiale, da das Maschinenwesen durch Materie, oder mit Leibnigen spirituale, da es durch Borstellungen betrieben wird, nennen, und wenn die Frenheit unseres Willens keine andere als die letztere (etwa die psychologische und comparative, nicht transscendentale d. i. absolute zus gleich) ware, so wurde sie im Grunde nichts besser, als die Frenheit eines Bratenwenders senn, der auch, wenn er einmal ausgezogen worden, von selbst seine Bewegungen verrichtet.

11m nun den icheinbaren Biberipruch zwischen Raturmechanismus und Krenbeit in ein und berfelben Danblung an bem vorgelegten Ralle aufzuheben, muß man fich an bas erinnern, mas in der Eritif ber reinen Bernunft gesagt mar, ober baraus folgt: daß bie Mas turnothwendigfeit, welche mit der Krenbeit des Gubjecte nicht zusammen besteben fann, blos ben Bes ftemmungen besienigen Dinges anbangt, bas unter Reithebingungen fieht, folglich nur bem bes banbeine: ben Subjecte als Erscheinung, bag alfo fo fern die Bes stimmungsgrunde einer jeden handlung deffelben in deme jenigen liegen, mas gur vergangenen Beit gebort, und. nicht mehr in feiner Gewalt ift, (wozu auch feine febon begangene Thaten, und der ihm badurch bes fimmbare Character in feinen eigenen Augen , als Phanomens, gezählt werben muffen.) Aber ebendase felbe

felbe Subject, bas fich anderfeits auch feiner, als Dins aes an fich felbit bewußt ift, betrachtet auch fein Das fenn, fo fern es nicht unter Zeitbedingungen febt. fich felbst aber nur als bestimmbar burch Gefete, Die es fich burch Bernunft felbft giebt, und in biefem feinem Dafenn ift ihm nichts vorbergebend vor feiner Millens. bestimmung, fondern jede Sandlung, und überhanpt iebe bem innern Sinne gemåß wechfelnbe Bestimmung feines Dafenns, felbft die gange Reibenfolge feiner Eris ftent, als Sinnenwefen, ift im Bewußtsenn feiner intelligibelen Eriften nichts als Rolge, niemals aber als Bestimmungsgrund feiner Caufalitat, als Moumens, In diefem Betracht nun fann bas vers anzuseben. nunftige Wefen, bon einer jeden gefetwidrigen Sands lung, die es verubt, ob fie gleich, als Ericheinung, in dem Bergangenen binreichend bestimmt, und fo fern ungusbleiblich nothwendig ift, mit Recht fagen, bak er fic batte unterlaffen fonnen ; benn fie, mit allem Bergangenen, bas fie bestimmt, gebort zu einem eine gigen Phanomen feines Characters, ben er fich felbft verschafft, und nach welchem er fich als einer von aller Sinnlichkeit unabhängigen Urfache, die Caufalitat jes ner Erscheinungen felbst zurechnet.

hiemit stimmen auch die Richteraussprüche dess jenigen wundersamen Vermögens in uns, welches wir Gewiffen nennen, vollfommen überein. Ein Mensch mag funfteln, soviel als er will, um ein gesetwidris

aes Betragen, beffen er fich erinnert, fich als unbers' sekliches Bersehen, als bloke Unbehutsamfeit, Die man niemals ganglich vermeiben fann, folglich als etwas, morin er vom Strom der Maturnothmendiafeit forts geriffen mare, porsumalen und fich barüber für ichulbe fren zu erflaren, fo findet er boch, daß ber Abbocat. ber ju feinem Bortfeil fpricht, ben Unflager in ihm feinesweges jum Berftuinmen bringen tonne, wenn er fich bewußt ift, bag er ju ber Zeit, als er bas Uns recht verübte, nur ben Sinnen, b. i. im Gebrauche feis uer Krenbeit mar, und gleichmol erflatt er fich fein Bergeben, aus gewiffer übeln, burch allmalige Bers nachlässigung ber Achtsamfeit auf fich felbft zugezogener Gewohnheit, bis auf ben Grad, baf er es als eine naturliche Rolge berfelben ansehen fann, ohne bag biefes ibn gleichwol wider ben Selbfttadel und ben Bers weis fichern fann, ben er fich felbft macht. grundet fich denn auch die Reue über eine langft begans aene That ben ieber Erinnerung berfelben; eine fcmerge bafte, burd motalifche Gefinnung gewirfte Empfins bung, bie fo fern practifc leer ift, als fie nicht bazu bienen fann, bas Geschehene ungescheben zu machen und fogar ungereimt fenn murbe, (wie Brieftlen, ale ein achter, consequent verfahrenber Ratalist, fie auch bafür erflart, und in Ansehung welcher Offenherzige feit er mehr Benfall verdient, als diejenige, welche, indem fie den Mechanism des Willens in der That, die Aren-

Grenheit beffelben aber mit Borten bebaupten , noch immer dafür gebalten feon wollen, daß fie iene, obne boch die Moglichkeit einer folden Zurechnung begreiflich en machen, in ihrem foncretiftifchen Softem mit eine foliefen,) aber, als Schmers, bod gam rechtmäßig iff. meil die Bernunft, wenn es auf das Befes unferer im telligibelen Eriftens (bas morglische) ankommt, feinen Zeitunterichied anerkennt, und nur frage, ob die Beges benbeit mir als That angebore, alebenn aber immer Dieselbe Empfindung damit moralifc verfnupft, fie mad ient geschehen , ober porlangft geschehen fenn. bas Sinnenleben bat in Ausebung bes intelligibelen Bewußtscons feines Dafenns (ber Arenbeit) abfolute Einbeit eines Whanomens, welches, to fern es blos Ericheinungen von ber Gefinnung, Die bas moralifche Befet angebt, (von bem Character) enthalt, nicht nach der Naturnothwendiafeit, die ihm als Erscheinung anfommt, fonbern nach ber abfoluten Spontaneitat ber Krenheit beurtheilt werden muß. Man fann also eins ramen, bag, wenn es fur und moglic mare, in eines Menfchen Denkungsart, so wie fie fich durch innere fos wol als außere Sandlungen zeigt, fo tiefe Einficht an baben, daß fede, auch die mindeste Triebfeder bain uns bekannt murbe, imgleichen alle auf biefe mirtende außere Beraniaffungen, man eines Menfchen Berbale ten auf die Zufunft mit Gewißbeit, so wie eine Monds bber Connenfinsternig, ausrechnen fannte, und bennbch Eants Erit. D. prest. Worn. **W Hydrd** 

#### 178 I. Th. I. B. III. hauptft. Bon ben Triebfebern

baben behaupten, bag ber Menfch fren fen. mir nemlich noch eines andern Blicks, ( der uns aber freplich aar nicht verlieben ift, fondern an beffen Statt wir nur ben Bernunttbegriff haben,) nemlich einer ins tellectnellen Anichauung beffelben Subjecte fabie maren. to wurden wir boch inne werden, bag biefe gante Rette von Erscheinungen in Ansehung beffen, mas nur immer. bas moralische Gefet angeben fan, von ber Spontaneitat bes Subjects, als Dinges an fich felbft, abhangt, von beren Bestimmung fich gar feine phyfische Erflarung? geben läßt. In Ermangelung biefer Anschauung vers fichert uns das moralische Geset biesen Unterschied der Beziehung unferer Sandlungen, als Erfceinungen, auf das Sinnenwesen unseres Subjects, von berjenigen, baburch biefes Ginnenwesen felbst auf bas intelligibele Substrat in und bezogen wird. - In diefer Rucks ficht, die unserer Vernunft natürlich, obaleich uners flarlich ift, laffen fic auch Beurtheilungen rechtfertis' gen. Die mit aller Semiffenbaftigfeit gefallet, bennoch bem erften Unicheine nach aller Billigfeit gant zu wibers ftreiten febeinen. Es giebt Ralle, mo Menfchen von Rindbeit auf, felbft unter einer Erziebung, Die, mit' der ibrigen jugleich, andern ersprießlich mar, bennoch fo frube Bosheit zeigen, und fo bis in ihre Mannes jabre zu fteigen fortfabren, bag man fie fur gebobrne Bofewichter, und ganglich, mas die Denkungsart ber trifft, für unbefferlich balt, gleichwol aber fie megen ibres

thres Thund und Laffens eben fo richtet, ibnen ihre Rerhrechen eben fo als Schuld verweiset, ia fie (bie Pinber ) felbst biefe Bermeife fo gant gegrundet finden. als ab ifie, ungeachtet ber ibnen bengemeffenen haffe nungelpfen Raturbeichaffenbeit ibres Gemuthe, eben fo perantwortlich blieben; als jeder andere Menfch. Diefes murbe nicht gefcheben tonnen, wenn mir nicht porqueseeten, dag alles, was aus feiner Millführ ente foringt (wie obne Zweisel jede vorseklich verübte kande luna) eine frene Canfalitat jum Grunde babe, melde von der frühen Jugend an ihren Character in ihren Gricheinungen (den Sandlungen) ausbruckt, bie mes gen ber Gleichformigfeit bes Berbaltens. einen Das turinfammenbang fenntlich machen, ber iaber wicht, bie arae Befchaffenbeit des Billens nbthwendie macht fine bern vielmehr die Roige ber frepmillia angennmmenen: kofen und unmanbelbaren Sminbfage ift, welche ibn nur nach um befto verwerficher und fraftalebiger CONTRACT OF ANT MALE COLD . machen.

Aber moch fleht eine Schwierigfeit ber Arenbeit bevor, so fern fie mit dem Raturmechantsm. in einem Befen, bas gur Sinnenwelt gefort, vereinigt merben foll. Eine Schwierigkeit, Die, felbft: nachdem alles. bisberige eingewilligt worden. der Krenfeit bennoch mit ibrem ganglichen Untergange brobt. Wher ben bies: fer Gefahr niebt ein Umftand bech auskich Soffung an einem für bie Bebauptung, bat Frenbeit noch alucks **205** ■ lichen

180 I. Th. L. B. III. Beuptft. Bon ben Erichfebern

bichen Ansgange, nemlich daß dieselbe Schwierigfeit viel ftarter (in der That, wie wir bald sehen werden, allein,) das Spfiem drückt, in welchem die in Zeit und Raum bestimmbare Existenz für die Existenz der Dinge an sich selbst gehalten wird, sie und also nicht nöthigt, unsere vornehmste Borandsehung von der Idealität der Zeit, als bloser Form sinnlicher Anschauung, solglich als bloser Berkellungsart, die dem Subjecte als zur Sins neuwelt gehörig eigen ist, abzugehen, und also nur erz sodert sie mit dieser Idee zu vereinigen.

Wenn man uns vemlich auch einraumt, bag bas intelligibele Subject in Anschung einer gegebenen handinne noch fren fenn fann, obgleich es als Subs iect, bas and gur Cinnentvelt geboria, in Aufebung berfelben mechanisch bedingt if. so scheint es boch. man muffe, fo balb man annimmt, Bott, als allaemeis mes liemelen, fen die Urfache auch der Erifteng Der Substant (ein Sat, ber niemals aufgegeben merben barf, ohne ben Begriff von Gott als Mefen aller Refen, und biemit feine Alleenwesamfeit, auf die alles in ber Theologie anfommt, zugleich mit aufzugeben } einräumen. Die Sandlungen des Menschen baben im bemienigen ihren bestimmenden Grund, mas ganglich außer ihrer Gemalt ift, nemlich in der Causalität eis nes von ihm unterschiedenen bochken Befens, von welchem bas Dasenn bes erftern, und die gange Bes. fimmung feiner Canfalitat gang und gar abbangt. In der

der That: waren bie Sandlungen bes Menfchen; fo wie fie ju feinen Bestimmungen in ber Zeit geboren. nicht bloffe Bestimmungen bestelben als Erscheinung. fondern als Dinges an fich felbft, fo murbe die Krens beit nicht zu retten fenn. Der Menfch mare Marionette. ober ein Baucansonsches Avtomat, gezimmert und auft gezogen von dem oberfien Meifter aller Runftmerfe. und bas Gelbfibewußtfenn murbe es gwar zu einem Denfenden Avromate machen, in welchem aber das Bes wußtfenn feiner Spontaneitat, wenn fie fur Krenbeit gebalten wird, bloke Taufdung mare, indem fie nur comparativ so genannt zu werben verbient, weil die nachften bestimmenben Urfachen feiner Bewegung, und eine lange Reibe berfelben zu ihren bestimmenden Urs fachen binauf, amar innerlich find, die lette und bochs fte aber boch ganglich in einer fremben Sand angetrofe Daber febe ich nicht ab, wie biejenige, fen wirb. welche noch immer baben bebarren. Beit und Raum für sum Dafenn der Dinge an fich felbst geborige Bestims mungen angufeben, bier bie Ratalitat ber Sandlungen vermeiben wollen, ober, wenn fie fo geradeju (wie der sonst scharffinnige Mendelssohn that, beide nur als zur Eriffens enblicher und abgeleiteter Wefen, aber nicht zu der bes unendlichen Urwesens nothwendig, ges borige Bedingungen einraumen, fich rechtfertigen mole len, woher fie diese Befugniß nehmen, einen folchen Unterfdied ju machen, fogar wie fie auch nur dem Die

### 182 I. Th. I. B. III. Bauptft. Bon ben Triebfebern

derspruche ausweichen wollen, den fie begeben, wenn fie bas Dafenn in ber Zeit als ben enblichen Dingen an fic nothwendig anbangende Bestimmung anseben, ba Gott die Urfache biefes Dafenne ift, er aber boch nicht bie Urfache ber Zeit (ober bes Raums) felbft fenn fann, (weil diese als nothwendige Bedingung a priori bem Dasenn ber Dinge vorausgesett fenn muß.) seine Caufalitat folglich in Ansehung ber Eriftenz biefer Dins ge, felbit ber Reit nach, bedingt fenn muß, moben nun alle bie Miderforuche gegen die Begriffe feiner Unendlichs feit und Unabbangigfeit unvermeidlich eintreten muffen. Singegen ift es und gang leicht, die Bestimmung ber gottlichen Eriftens, ale unabbangig bon allen Beitbes bingungen, jum Unterschiebe bon ber eines Wefens ber Sinnenwelt, als bie Eriftenz eines Mefens an fich felbst, von der eines Dinges in der Erfcheinung au unterscheiden. Daber, wenn man jene Idealitat ber Zeit und bes Raums nicht annimmt, nur allein ber Spinozism übrig bleibt, in welchem Raum und Zeit wefentliche Bestimmungen bes Urwefens felbft finb, bie von ihm abhängige Dinge aber (also auch wir felbst) nicht Substangen, sondern blos ihm inharirende Accis bengen find; meil, wenn biefe Dinge blos, als feine Birfungen, in Der Beit eriffiren, welche bie Bebingung ihrer Eriften; an fich mare, auch bie Sandlungen bies fer Befen blog feine Sandlungen fenn mußten, Die er irgendwo und irgendwann ausübte. Daber foließt

ber Spinoziem , unerachtet ber Ungereimtheit feiner Grundibee, boch weit bunbiger, als es nach ber Schis pfungstbeorie gescheben tann, wenn die fur Substans zen angenommene und an fich in der Zeit eristirende Melen Wirkungen einer oberften Urfache, und boch nicht zugleich zu ihm und feiner Sandlung, fondern für fic als Substanzen angesehen werben.

Die Auflosung obgedachter Schwierigfeitgeschieht. furt und einleuchtend, auf folgende Art: Menn die Eriftenz in der Zeit eine bloße sinnliche Borftellungsart ber denkenden Wefen in der Welt ift, folglich fie, als Dinge an fich felbft, nicht angeht: fo ift die Schopfung Diefer Befen eine Schopfung der Dinge an fich felbft: weil ber Begriff einer Schopfung nicht ju der finnlichen Borftellungsart ber Eriftens und zur Caufalitat gehort, fondern nur auf Moumenen bezogen werden fann. Rolgs lich, wenn ich von Befen in ber Sinnenwelt fage: fie find erschaffen; so betrachte ich fie so fern als Roumes nen. Co, wie es alfo ein Miderforuch mare, ju fagen, Bott fen ein Schöpfer von Erscheinungen, so ist es auch ein Wiberspruch, ju fagen, er fen, als Schopfer, Urfache ber handlungen in ber Ginnenwelt, mithin als Erscheinungen, wenn er gleich Urfache des Dafenns ber banbelnden Defen (als Roumenen) ift. Aft es nun möglich, (wenn wir nur bas Dafenn in der Zeit fur ets was, was blos von Erfcheinungen, nicht von Dingen an fich felbst gilt, annehmen,) die Frenheit, unbeschadet

### 184 L Th. L B. HL Sauptft. Won den Triebfedern

pen Naturmechanism ber Handlungen als Erscheinungen, zu behaupten, so tann, baß die handelnden Wesen Seschöpfe sind, nicht die mindeste Aenderung hierin machen, weil die Schöpfung ihre intelligibele, aber nicht sensibele Eristenz betrifft, und also nicht als Bes simmungsgrund der Erscheinungen angesehen werden tann; welches aber ganz anders ausfallenwürde, wenn die Weltwesen als Dinge an sich selbst in der Zeit eris sirten, da der Schöpfer der Substanz, zugleich der Urs heber des ganzen Maschinenwesens an dieser Substanz sein murde.

Bon so großer Wichtigkeit iff die in der Erit. der r. spec. B verrichtete Absonderung der Zeit (so wie des Raums) von der Eristens der Dinge an sich selbst.

Die hier vorgetragene Auflösung der Schwierige feit hat aber, wird man sagen, boch viel Schweres in. sich, und ist einer helten Darstellung kaum empfänglich. Allein, ist denn jede andere, die man versucht hat, oder versuchen mag, leichter und faßlicher? Sher möchte man sagen, die dogmatischen Lehrer der Metaphysis hate ten mehr ihre Verschmistheit als Aufrichtigseit darin bewiesen, daß sie diesen schwierigen Punct, so weit wie möglich, aus den Augen brachten, in der Hosspung, daß, wenn sie davon gar nicht sprächen, auch wol niet wand leichtlich an ihn denken mürde. Wenn einer Wisk knichaft geholsen werden soll, so muffen alle Schwierige ketten ausgeholsen werden soll, so muffen alle Schwierige ketten ausgeholsen werden soll, so muffen aus Schwierige ketten ausgeholsen werden soll, so muffen aus Schwierige

ben, die ihr noch so in geheim im Wege liegen; benn jede derselben ruft ein Halfsmittel auf, welches, ohne der Wissenschaft einen Zuwachs, es sep an Umfang, oder ab Bestimmtheit, zu verschaffen nicht gefunden werden kann, wodurch also selbst die Hindernisse Bestimmtheit der Wissenschaft werden. Dagegen werden die Schwierigseiten absichtlich verdeckt, oder blas durch Palliativmittel gehoben, so brechen sie, über furz oder lang, in unheilbara Uebel aus, welche die Wissenschaft in einem gänzlichen Scepticism zu Grunde richten.

卷 . 考

Da es eigentlich der Begriff der Freyhelt ist, der unter allen Joeen der reinen speculativen Vernunft, als lein so große Erweiterung im Felde des Uebersinnlichen, wenn gleich nur in Ansehung des praetischen Ersenntzussisch verschafft, so frage ich micht woher denn ihne ausschließungsweise eine so große Fruchtbarkeitzu. Theil geworden sen, indessen die übrigen zwar die leete Steelle sür reine mögliche Berstandeswesen bezeichnen, den Begriff von ihnen aber durch nichts dessimmen kom nen. Ich begreiste bald, dass, da ich nichts abne Cantegorie denken kann, diese auch in der Idee der Berr nunft, von der Freyheit, mit der ich mich beschäft tige, zwerk musse aufgesucht werden, welche hieg die Eategorie den Teupalität ist, und daß ich, wenn gleich dem Bernunftbegriffe der Freyheit,

als überschwenglichem Begriffe, feine correspondirenbe Anschauung untergelegt werben fann, bennoch bem Bers Standesbeariffe (ber Caufalitat), für beffen Sontbefis iener bas Unbedingte fobert, juvor eine finnliche Ans Schauung gegeben werden muffe, baburch ihm werft bie sbiective Realitat gefichert wird. Run find alle Cates gorien in zwen Claffen, die mathematische, welche blos auf die Einbeit der Sontbefis in der Rorftellung der Objecte, und die dynamische, welche auf die in der Borftellung ber Eriftent ber Objecte geben, eingetheilt. Die erftere (die ber Grofe und ber Qualitat) enthalten iebergeit eine Spnthefis des Bleichartigen, in welcher bas Unbebingte, ju bem in ber finnlichen Anschauuna gegebenen Bedingten in Naum und Zeit, ba es felbft wiederum zum Raume und ber Zeit geboren, und also immer wieder unbedingt fenn mußte, gar nicht fann gefunden merden; daber auch in der Dialectif der reis nen theoretischen Bernunft die einander entacaenaclente Arten, bas Unbedingte und Die Totalitat ber Bedinguns gen für fie zu finden . beide falich maren. Die Cates gorien ber zwenten Claffe (bie ber Canfalitat und ber Rothmendigkeit eines Dinges) erforderten diefe Gleiche artigfeit (bes Bebingten und der Bedingung in der Sonthesis) gar nicht, weil bier nicht die Anschauung. wie fie aus einem Mannigfaltigen in ihr zusammengefest, sondern nur wie die Eriften; des ihr correspondirenden bedingten Gegenffandes ju ber Erifteng ber Bebingung,

( im Berftande als bamit verfnupft) bingufomme, por gestellt merden folle, und ba mar es erlaubt, zu bem durchaangig Bebingten in der Sinnenwelt (fo mobl in Unfehung ber Caufalitat als bes zufälligen Dafenns ber Dinge felbft) das Unbedingte, obemar übrigens unbes ffimmt, in ber intelligibelen Belt zu fegen, und bie Sonthefis transfcendent ju machen : baber benn auch in der Dialectif ber r. fpec. B. fich fand, daß beide, bem Scheine nach, einander entgegengefeste Urten bas Unbebingte jum Bedingten ju finden, j. B. in der Sons thefis ber Caufalitat jum Bedingten, in der Reihe der Urfachen und Birfungen ber Sinnenwelt, Die Caufalis tat, die weiter nicht finnlich bedingt ift, zu benfen, fich in der That nicht widerspreche, und bag biefelbe Sands lung, die, ale gur Sinnenwelt geborig, jebergeit finnlich bedinat. b. i. mechanische nothwendig ift, doch zugleich auch , als aur Caufalitat bes bandelnben Befens, fo fern es zur intelligibelen Welt geborig ift, eine finnlich unbebingte Caufalitat jum Grunde haben, mithin als fren gedacht werden fonne. Run fam es blos barauf an, bag biefes Ronnen in ein Senn vermandelt mur be, b. i., bag man in einem wirklichen Kalle, gleichfam durch ein Ractum, beweisen tonne ; daß gewisse Sands fungen eine folche Canfalitat ( bie intellectuelle, finnlich unbedingte) poraussegen, fie mogen nun wirflich, ober auch nur geboten , b. i. objectiv practisch nothwendig Un wirflich in ber Erfahrung gegebenen Sands fenn. luns

#### 181 1. 36. L. B. III. Sauptff. Won den Erichfedern

tangen, ale Begebenheiten ber Ginnenwelt, fonnten mir diefe Rertnupfung nicht angutreffen hoffen . meil Die Canfalielt burch Rrenbeit immer außer ber Ginnene melt im Intelligibelen gesucht werden muß. 9Inbere Dinge, außer ben Ginnenwesen, find uns aber aur Mabrnehmung und Beobachtung nicht gegeben. Alle blieb nichts übrig, als bag etma ein unwiberfprechlis der und zwar objectiver Grundfas ber Caufalitat, wels der alle finnliche Bedingung von ihrer Bestimmung auss Oblieft, b. i. ein Grundfat, in welchem die Bernunft fich nicht weiter aufetwas Underes als Bestimmungsgrund in Mufebung, der Caufalitot beruft, fondern den fie durch jenen Grundfat fcon felbft enthalt, und mo fie alfo, als reine Bernunft, felbft practifch ift, gefunden wers be. Diefer Grundfat aber bedarf feines Suchens und feiner Erfindung; er ift langft in aller Menfchen Bers nunft gemefen und ihrem Wefen einverleibt, und ift ber Brundfas der Sittlichkeit. Alfo ift jene unbedinge te Caufalitat und bas Bermogen berfelben, die Frenheit, mit diefer aber ein Wefen (ich felber), melches jur Gine nenwelt gehort, doch zugleich als zur intelligibelen gehos zig nicht blos unbestimmt und problematisch gedacht, levelches ichon die speculative Vernunft als thunlich auss mitteln fannte) fondern fogar in Ansehung des Gefes bes ihrer Caufalitat bestimmt und affertorifch erkannt, und fo und die Mirflichfeit ber intelligibelen Belt, und mar in practischer Rucficht bestimmt, gegeben mors

ben , und biefe Bestimmung , die in thepretifder Abe ficht transscendent (überschwenglich) fenn murbe, ift in practischer immonent. Dergleichen Schrift abet fonnten wir in Anfebong bet zwenten bonamifchen Ibeer nemlich ber eines nothwendigen Wefens nicht thun. Mir fonnten zu ihm aus der Sinnenwelt. ohne Berg mittelung ber erfteren bon. Ibee, nicht hinauf fons men. Denn, wollten wir es versuchen, fo mußten wir ben Sprung gewast baben, alles das, was und geget ben ift, an verlassen, and und an dem binguschringen. woven und auch michts gegeben ist, podurch wir die Berknupfung eines folden intelligibelen Refens mit bet Sinnenwelt vermittein fonnten ( weil bas nothwendige Mefen als aufer uns gegeben erfannt werben follte); meldes dagegen in Ansebang unferes eignen Subjects. fo fern es fic durchs moralische Gefes einerseits als instelliaibeles Wefen (vermode ber Rvenbeit) bestimmt, andererseits als noch biefer Bestimmung in ber Gins nenmelt thatig, felbft erfennt, wie jest ber Augenschein bartbut, gant wohl moglich ift. Der einzige Begriff ber Krepbeit verftattet es, bag wir nicht außer uns binaus geben burfen, um bas Unbedingte und Intelligibele gu bem Bedingten und Sinnlichen zu finden. Dennes ift. unfere Bernanft felber, die fich burche bochfte und unbebingte practifche Gefet, und bas Wefen, das fich biefes Gefetes bewußt ift, (unfere eigene Perfon) als jur reis nen Berfandesweit geborig, und zwar fogar mit Beftims MURA

190 I. Th. L. B. III. hauptft. Bon ben Triebfebern

mung der Art, wie es als ein foldes hatig fenn konney ertennt. So lakt fich begreifen, warum in dem gangen Bernunftvermögen nur das Practische dassenige fenn könne, welches une über die Sinnenwelt hinaushilft, und Erfeuntniffe von einer übersinnlichen Ordnung und Berknüpfung verschaffe, die aber oben darum freglich nur so weit, als es gerade für die reine practische Abestät nothig ist, ausgedehnt werden können.

Rur auf Eines fen es mir erlandt ben biefer Beles: genfreit noch aufnierklan zu machen inemlich daß ieber Schrift, ben man mit ber reinen Bernunft thut, foant im practischen Kelde, wo man auf subtile Speculation. gor nicht Rucfficht ninunt, bennoch fich is genon und amar von felbft an alle Momente det Critif ber theores tifchen Bernunft anfthließe, ale ob feber mit überlegten: Borficht, blos um biefer Beltatiaung zu berichaffen, ande gebacht mare. Eine folde auf femerlen Beife gefuche te, fondern (wie man fich felbft batten überzeugen fann. wenn man nur die moralischen Rachforschungen bis an: ibren Principien fortfeten will) fich bon felbft findendegenaue Einfreffung ber michtigften Gage ber practifchen Bernunft, mit benen oft ju fubtil und unnothig fcheis nenden Bemerkungen der Eritif der fpeculativen, übers. rafche und fest in Bertoundernna, und bestårft bie fibon. von andern erkannte und gepriesene Marime in jehre. wiffenschaftlichen Untersuchung mit aller mogtichen Ges nauigfeit und Offenbeit feinen Sang ungefibrt fortunes:

pen, ohne fich an bas zu febren, momider fie außer ihrem Relbe etwa verftogen monte, fogbern fie fur fic allein, fo viel man fann, mabr und vollftanbig zu volls führen. Deftere Beobachtung bat mich übergenat, bag. menn man biefe Gefchaffte ju Enbe gebracht bat, base mas in ber Salfte beffelben, in Betracht anderer lehren. aufferhalb, mir bisweilen febr bedenflich fcbien, wenn ich diese Bedenklichkeit nur fo lange aus ben Augen liefe. und blos auf mein Gefcafft Acht batte, bis es vollens det fen, endlich auf unerwartete Weife mit bemjenigen polltommen zusaumenkimmte, was fich phne die mins beffe Rucksicht auf iene Lebren. obne Varteplichkeit und Borliebe fur diefelbe, von felbft gefunden batte. Schriftsteller murden fich manche Irrthumer, manche verlobene Rube (weil fie auf Blendwerf gestellt mar) ersbaren, wenn fie fich nur entschließen tonnten, mit etmas mebr Offenbeit zu Werfe zu geben.

# 190 I. Th. L. B. III. hauptft. Won ben Trichfebern

mung der Art, wie es als ein foldes thatig fenn konney erkennt. So lakt sich begreifen, warum in dem gangen Wernunftvermögen nur das Practische dasjenige senn könne, welches uns über die Sinnenwelt hinaushilft, und Erkenntnisse von einer übersinnlichen Ordnung und Verknüpfung verschaffe, die aber eben darum frenlich nur so weit, als es gerade für die reine practische Abesschit nothig ist, ausgedehnt werden können.

Rur auf Eines fen es mir erlanbt ben biefer Beles. genheit noch aufmerklam zu machen, nemlich daß jeder Schrift, ben man mit ber reinen Bernunft thut, fager im practifchen Relbe, wo man auf fubtile Speculation. aar nicht Rucfficht nimunt, bennoch fich fo genan und awar von felbft an alle Momente det Critit ber theores. tischen Bernunft anschließe, als ob jeber mit überlegten. Borficht, blos um biefer Beltatiquia zu berichaffen, aust gebacht mare. Gine folde auf teinerlen Beife gefuche te, fondern (wie man fich felbft baren überzeugen fann. wenn man nur bie morglischen Rachforschungen bis anihren Principien fortfesen will) fich bon felbft findende. genaue Eintreffung ber wichtigften Gage ber practifchen Bernunft, mit benen oft ju fubtil und unnotbig fcheis nenden Bemerkungen der Eritif der fpeculativen, über rafcht und fest in Bermunderung. Und beftarft bie fcom. von andern erfannte und gept Parime in jeber. moglichen Ges wissenschaftlichen Untersuchut nauigfeit und Offenbeit feit estàrt fortsuse: 🔏

gen, ohne fich an das ju febren, momider fie außer ihrem Relbe etwa verftoßen modte, fonbern fie fur fich allein, fo viel man fann, mabr und pollftanbia zu volls führen. Deftere Beobachtung bat mich übergengt, bag. wenn man biefe Geschaffte ju Enbe gebracht bat, bad, mas in ber Salfte beffelben, in Betracht anberer lehren außerhalb , mir bisweilen febr bedenflich fcbien, wenn ich biefe Bebenklichkeit nur fo lange aus ben Mugen liefe. und blod auf mein Gefcafft Acht batte, bis es vollens det sen, endlich auf unerwartete Weise mit bemjenigen polltommen zusammenstimmte, was fich ohne bie mins beste Rucksicht auf jene Lehren, ohne Partenlichkeit und Borliebe fur biefelbe, von felbft gefunden hatte. Schriftsteller wurden fich manche Jrrthumer, manche verlohene Rube. (weil fie auf Blendwerf gestellt war) ersparen, wenn fie fich nur entschließen tonnten, mit etwas mebr Offenbeit ju Werfe ju geben.



# Zwentes Buch.

# Dialectie

det

reinen practischen Vernunft.

Erfes Sauptflud.

### Bon einer Dialectie

·bet

reinen practischen Vernunft überhaupt.

ie reine Vernunft hat jederzeit ihre Dialectik, man mag sie in ihrem speculativen ober practischen Gebrauche betrachten; benn sie verlangt die absolute Totatität der Bedingungen zu einem gegebenen Bedings ten, und diese kann schlechterdings nur in Dingen an sich selbst angetrossen werden. Da aber alle Gegrisse der Dinge auf Anschaumgen bezogen werden mussen welche, ben und Menschen, niemals anders als sinnlich senn können, mithin die Gegenstände, nicht als Dinge an sich selbst, sondern blos als Erscheinungen erkennen lassen, in deren Reihe des Bedingten und der Bedins gungen das Unbedingte niemals angetrossen werden kann, so eutspringt ein underruneibsicher Schein aus der

Unwendung biefer Bernunftibee ber Sptalitar ber Fa dingungen (mithin des Unbedingten) auf Ericbeinung gen, ale maren fie Sachen an fich felbft ( benn baffir werden fie, in Ermangelung einer wornenden Critik. jederzeit gehalten), der aber niemals als truglich bes merft merben murbe, wenn er fich nicht burch einen Widerstreit der Wernunft mit fich felbst, in der Uns wendung ihres Grundfates, bas Unbedingte in allem Bedingten vorauszuseten, auf Erscheinungen, felbft Diedurch wird aber bie Bernunft genoperriethen. thiat. Diesem Scheine nachzuspuren, woraus er ents fpringe, und wie er gehoben werden fonne, welches nicht anders, als durch eine vollständige Eritik bes gans ten reinen Bernunftvermogens, gescheben fann: fo bak Die Antinomie der reinen Bernunft, Die in ihrer Dias lectif offenbar wird, in der That die mobiltbatigste Ber trenna ift, in die die menichliche Bernunft je bat ges rathen konnen, indem fie uns gulest antreibt, ben Soliffel zu fuchen, aus diesem Labyrinthe berauszw fommen, ber, wenn er gefunden worden, noch bas entbeckt, was man nicht fuchte und boch bedarf, nemlich eine Ausficht in eine bobere. unveranderliche Ordnung ber Dinge, in ber wir icon jest find, und in der unfer Dafenn der bochften Bernunftbestimmung gemäß fortzufegen, wir durch bestimmte Borfdriften nunmehr angewiesen werden tonnen.

# 194 L. Th. II. B. I. Sauptft. Bon einer Dialectie

Wunft jem natürliche Dialectif aufjulbsen, und der Jres thum, aus einem übrigens natürlichen Scheine, zu verhäten sehn übrigens natürlichen Scheine, zu verhäten seh, kann man in der Eritif jenes Vermögens ausführlich antreffen. Aber der Vernunft in ihrem practischen Gebrauche geht es um nichts bester. Sie sucht, als reine practische Vernunft, zu dem practische Bedingten (was auf Reigungen und Raturbedürsniss beruht) ebenfalls das Unbedingte, und zwar nicht als Verstimmungsgrund des Willens, sondern, wenn dieser auch (im moralischen Gesehe) gegeben worden, die unbedingte Totalität des Gegenstandes der reinen practischen Verstunft, unter dem Ramen des hoch sten Gut &.

Diese Joes practische, d. i. für die Maxime unses ves vernünftigen Berhaltens, hinreichend zu bestimmen, ist die Weisheitslehre, und diese wiederum als Wissenschaft, ist Philosophie, in der Bedeutung, wie die Alten das Wort verstanden, ben denen sie eine Aus weisung zu dem Begriffe war, worin das höchste Gut zu sezen, und zum Berhalten, durch welches es zu erz werben sen. Es wäre gut, wenn wir dieses Wort ben seiner alten Bedeutung ließen, als eine Lehre vom höchsten Gut, so sern die Vernunst bestrebt ist, es darm zur Wissenschaft zu beingen. Denn einesthells würde die angehängte einschränkende Bedingung dem griechischen Ausbrucke (welcher Liebe zur Weisheit ber deutet) angemessen und doch zugleich hinreichend senn,

Die Liebe gur Wiffenschaft, mithin aller freculativen Erfennenif der Bernunft, fo fern fie ibr, fomol zu ier nem Begriffe, als auch bem practischen Bestimmungs grunde bienlich ift, unter bem Namen ber Philosophie. mit zu befaffen, und boch den Sauptimeck, um deffents millen fie allein Beisbeitelebre genannt merben fann. nicht aus den Augen verlieren laffen. Anderen Theils murbe es auch nicht übel fenn, ben Gigenbunfel besients gen, bet es magte fich bes Titels eines Bhilosophen felbft anzumaaßen, abzuschrecken, wenn man ibm icon durch die Definition den Maakstab der Selbstichakung porhielte, der feine Ansvrüche fehr berabstimmen wirde benn ein Meisheitslehrer zu fenn, mochte mol etwas mehr, ale einen Schuler bedeuten, ber moch immen nicht weit genug gefommen ift, um fich felbft, vielmes niger um andere, mit ficherer Erwartung eines fo bos ben 3mects, ju leiten; es murbe einen Deifter in Renntnift Der Weisbeit bedeuten, welches mehr fagen mill, als ein bescheidener Mann fich felber anmaagen wird, und Philosophie wurde, so wie die Weisheit, felbst noch immer ein Ideal bleiben, welches objectiv in ber Bernunft allein vollständig vorgestellt wirb. fabs jectiv aber, für die Perfon, nur bas Ziel feiner unanf hörlichen Beftrebung ift, und in beffen Befig, untes Dem angemaaften Ramen eines Philosophen, ju fennnur der vorzugeben berechtigt ift, der auch die unfehls bare Wirfung berfelben (in Beberrichung feinet felbit,

## 196 I. Th. II. B. I. hauptft. Bon einer Dialectit

und dem ungezweifelten Intereffe, das er vorzüglich am allgemeinen Guten nimmt) an feiner Person, als Bepfpiele, aufftellen fann, welches die Alten auch fos berten, um jenen Ehrennamen verdienen zu konnen.

In Ansehung der Dialectif der reinen practischen Bernunft, im Puncte der Bestimmung des Begriffs vom höchsten Gute, (welche, wenn ihre Auslösung gelingt, eben sowol, als die der theoretischen, die wohlthätigste Wirkung erwarten läßt, dadurch daß die aufrichtig angestellte und nicht verheelte Widersprücke der reinen practischen Vernunft mit ihr selbst, zur volls ständigen Eritif ihres eigenen Vermögens nöthigen, haben wir nur noch eine Erinnerung voranzuschicken.

Das moralische Geset ist der alleinige Bestims mungsgrund des reinen Willens. Da dieses aber blos formal ist, (nemlich, allein die Form der Maxime, als allgemein gesetzehnd, sodert,) so abstrahirt es, als Bestimmungsgrund, von aller Waterie, mithin von als Iem Objecte, des Wollens. Mithin mag das höchste Sut immer der ganze Gegenstand einer reinen practis schen Bernunst, d. i. eines reinen Willens senn, so ist es darum doch nicht für den Bestimmungsgrund desselben zu halten, und das moralische Gesetz muß als lein als der Grund angesehen werden, jenes, und dessen Bewirkung oder Besörderung, sich zum Objecte zu machen. Diese Erinnerung ist in einem so delicaten Kalle,

# ber reinen practifchen Bernunft überhaupt. 197

Falle, als die Bestimmung sittlicher Principlen ist, wo auch die kleinste Misdeutung Gesinnungen verfälscht, von Erheblichkeit. Denn man wird aus der Analytik ersehen haben, daß, wenn man vor dem moralischen Gesetze irgend ein Object, unter dem Namen eines Gusten, als Bestimmungsgrund des Willens annimmt, und von ihm denn das aberste practische Princip ableitet, dieses alsdenn jederzeit heteronomie herbenbringen und das moralische Princip verdrängen würde.

Segriffe bes hochften Guts das moralische Geset, als oberste Bedingung, schon mit eingeschlossen ist, alsdenn das hochste Gut nicht blos Object, sondern auch sein Begriff, und die Vorstellung der durch unsere practische Vernunft möglichen Eristenz desselben zugleich der Bessimmungsgrund des reinen Willens sep; weilalsdenn in der That das in diesem Begriffe schon eingeschlossene und mitgedachte moralische Seses und kein anderer Sesgenstand, nach dem Princip der Autonomie, den Willen bestimmt. Diese Ordnung der Begriffe von der Willensbestimmung darf nicht aus den Augen gelassen werden; weil man sonst sich selbst misversteht und sich zu widersprechen glaubt, wo doch alles in der vollsoms mensten Harmonie neben einander sieht.

# Zwentes Hauptstuck

#### Bon ber

Dialectif der reinen Vernunft in Bestimmung des Vegriss

vom höchsten Gut.

er Begriff bes Hochften enthalt fcon eine Zwenbeutigfeit, Die, menn man barauf nicht Acht bat, unnothige Streitigfeiten veranlaffen fann. Das Sochste fann das Oberfie (fupremum) ober auch bas Bollendete (confummatum) bedeuten. Das erftere ist diejenige Ledingung, Die Albst unbedingt b. i. keis ner andern untergeordnet ist (originarium); das zwens te, basienige Gange, bas fein Theil eines noch groffes ren Sangen von berfelben Avt ift (perfectislimum). Dag Quaend (als die Burdigfeit glucklich zu fenn). bie oberfte Bedingung alles beffen, mas uns nur winfdenswerth icheinen mag, mithin auch aller unfes rer Bewerbung um Gluckeligkeit, mithin bas oberfte. Sut fen, ift in ber Analntif bewiefen worben. Darum ift fie aber noch nicht bas gange und vollendete Gute als Gegenstand bes Begehrungsvermogens vernunftis ger endlicher Wefen; benn, um bas zu fenn, wird auch Sluckfeligkeit bagu erfodert, und zwar nicht blos in ben

# ber rein. Wern. in Beft. bes Begr. bom hochft. Gut. 199

partenifchen Mugen ber Berfon, Die fich felbit gum Zwecke macht, fondern felbst im Urtheile einer unpare tenischen Bernunft, die jene überhaupt in ber Mele als 3weck an fich betrachtet. Denn ber Gincflefiafeit bedurftig, ihrer auch murdig, bennoch aber berfelben nicht theilhaftia zu fenn, kann mit bem vollfommenen Mollen eines vernunftigen Befens, welches zugleich alle Gewalt batte, wenn wir und and nur ein foldes zum Bersuche benten, gar nicht zusammen besteben. So fern nun Tugend und Gluckfeligfeit gusammen ben Befig bes bochften Guts in einer Berfon, hieben aber auch Bluckfeligkeit, gang genau in Proportion ber Sitte lichkeit (als Werth der Verfon und deren Burdiafeit. glucklich zu fenn) ausgetheilt , bas hochfte Gut eis ner moalichen Welt ausmachen: fo bedeutet diefes bas. Sange, das vollendete Gute, worin boch Tugend ims mer, als Bedingung, das oberfte Gut ift, weil es meiter feine Bedingung über fich bat, Gluckfeliafeit. immer etwas, mas bem, ber fie befigt, jwar angenehm, aber nicht fur fich allein schlechterdings und in aller Rudficht gut ift, fondern jederzeit bas moralifche gefets. maffige Berhalten als Bedingung voraussett.

Zwen in einem Begriffe nothwendig verbundene. Bestimmungen mussen als Grund und Folge verknupft. senn, und zwar entweder so, daß diese Einheit als analytisch (logische Berknupfung) voer als synthestisch (reale Berbindung), jene nach dem Gesetze der

#### 200 1.2h II. B. II. Haurtfi. Ben der Diniertet

Joenticht, diese der Lansaldiech beruchtet man. Der Berfrührstung der Angand mit der Ginckleigkeit kannt also entweder so verkanden werden, das die Bestinskung tugendhoft zu sein auch die verrändinge Bewerkung mit Ginckleigkeit nicht zwer verschachene, sanderen grang identische Handlungen mären, da denn der answen kaine andere Storime, als zu der letzern zum Saunde gelogt zu werden beauchte: aber jene Berfrühring mit darz auf ausgesent, das Tugend die Stänksinskeit als etwal von dem Bewospielen der ersteren unterschiedenes, wie die Ursache eine Warfung, hervordunge.

Bon den alten griechsichen Schulen waren eigents tich unr gwey, die in Befimmung des Tegriffs vom höchten Sute so sern gwar einerled Methode befolge ten, daß sie Tugend und Glückseligseit nicht als zwey verschiedene Elemente des höchken Suts getten ließen, mithin die Einheit des Princips nach der Negel der Identität suchen; aber darin schieden sie sich wiederum, daß sie unter beiden den Grundbegriff verschiedentlich wählten. Der Epicuräer sagte: sich seiner auf Slücksseligkeit schrenden Maxime bewust senn, das ist Tus gend; der Stoifer: sich seiner Tugend bewust senn, ist Glückseligkeit. Dem erstern war Rlugheit so viel als Sittlichseit; dem zweyten, der eine höhere Benennung für die Tugend wählete, war Sittlichseit allein wahre Weisbelt.

#### der rein, Wern. in Beff. des Begr. vom bochft. G. 201

Man muß bedauren, bag bie Scharffunigfeit bies fer Manner (bie man boch zugleich barüber bewundern muß, baf fie in fo fruben Zeiten ichon alle erbenfliche Bege philosophischer Eroberungen versuchten) ungläck lich angewandt mar, swiften außerft ungleichartigen Begriffen, bem ber Glucfitligfeit und bem ber Tugent, Abentitat zu ergrübeln. Allein es mar bem biglectischen Beifte ihrer Zeiten angemeffen, was auch jest bismeis len subtile Ropfe verleitet, wesentliche und nie zu vers einigende Unterschiede in Brincipien daburch aufzubes ben, daß man fie in Wortstreit zu verwandeln sucht, und fo, dem Scheine nach. Einheit bes Begriffs blos unter verschiebenen Benennungen erfünftelt, und biefes trifft gemeiniglich folche Ralle, wo die Bereinigung ungleichartiger Grunde so tief ober boch liegt, ober eine so gangliche Umanderung ber sonft im philosophis iden Spfiem angenommenen lebren erfobern murbe, bag man Schen tragt, fich in ben realen Unterfchieb tief einzulaffen, und ihn lieber als Uneinigfeit in blofen Kormalien behandelt.

Indem beide Schulen Einerlepheit der practischen Principien der Lugend und Glückseligkeit zu ergrübeln suchten, so waren sie darum nicht unter sich einhellig, wie sie diese Identität herauszwingen wollten, sondern schieden sich in unendliche Weiten von einander, indem die eine ihr Princip auf der ästhetischen, die andere auf der logischen Seite, jene im Bewustssen der sinns

#### 202 I. Th. II. B. II. Baupift. Won der Dialectit

lichen Beburfniff, die andere in ber Unabhangigfeit ber practifchen Bernunft pon allen finnlichen Beftimmunge. auunden fekte. Der Beariff der Tugend lag, nach. dem Epicurder, ichon in der Marine feine eigene Glucke schigkeit zu befordern; das Gefühl ber Glückseligkeit war bagegen nach dem Stoifer icon im Bemuficenz feiner Tugend enthalten. Mas, aber in einem andern Begriffe enthalten ift, ift zwar mit einem Theile bes. Enthaltenden, aber nicht mit bem Gamen einerlenund imeen Ganie fonnen überbem fpecififch von einansber untericieden fenn ob fie twar aus eben bemfelben Stoffe befieben, wenn namlich bie Cheile in beiden aus: aans perschiedene Art zu einem Ganzen verbunden wers: Der Stoifer behauptete, Lugend fen bas gangei hochfte Gut, und Gludfeligfeit nur das Bewußtfenn. bes Befites berfelben, als jum Ruffand des Subjects gehörig. Der Epicuraer behauptete, Gluckfeligfeit fen. Das gance hochfte Gut, und Tugend nur die Form ber Marime, fich um fie zu bewerben, namlich im vernunfe tigen Gebrauche ber Mittel zu derfelben.

Run ift aber aus der Analytik klar, daß die Mas rimen der Tugend und die der eigenen Glückfeligkeit in: Anschung ihres obersten practischen Princips ganz unsgleichartig sind, und, weit gefehlt, einhellig zu sennob sie gleich zu einem hächsten Guten gehören, um das letzere möglich zu machen, einander in demselben Subsjeste gan sihr einschränken und Abbruch thun. Also. bleibt

### der rein. Wern. in Beff. des Begr. vom Bochft. But. 203

bleibt die Rrage: wie ist das hochste Sint practisch moglich, noch immer, unerachtet aller bisherigen Cnakitionsversuche, eine unaufgelofete Aufaabe. aber, mas fie zu einer ichmer zu lofenden Aufgaben macht, ift in ber Anafreit gegeben, nemlich baf Glucke feliafeit und Sittlichfeit zwen specififch nant verfchies Dene Elemente bes bochten Guts find, und ihre Bergbindung also nicht anaintisch erfannt werden fonne. (baf etwa ber, fo feine Gludfeligfeit fucht, in biefem feinem Berbatten fic burch blofe Aufthfung feiner Best griffe tugenbhaft, ober ber, fo ber Tugenb folgt, fich im Bemuftfenn eines folden Berhaltens fibon ipfa. facto glucflich finden werbe,) fondern eine Onnthefis' Weil aber biefe Berbindung ats der Beariffe sep. a priori, mithin practifc nothwendig, felalic nicht als aus ber Erfahrung abgeleitet, erfannt wird, und bte Moalichfeit bes bochften Guts alfo auf feinen empis rifchen Principien beruht, fo wird die Deduction bies les Begriffs tvansscendental fenn muffen. a priori (meralifch) nothwendig, Das bochfte Sutdurch Krenheit Des Willens hervorzubringen; es muß alfo auch die Bedingung ber Moglichkeit beffelben kdiglich auf Erkenntnifgrunden a priori beruben.

### 204 - C. I. B. I. Smith. Sorber Bielerif.

L

## Die Antinomie der sennicher Bennuft.

e des lacides for mis reactions, & i, durch union Bullet mullist in matientes. Same marten Das serie und Cladicisalest die rachmenting unbanden ges Lade, fo, Laf das one berch tone practifile Burmir mot enersonnen merben fann, obne dag das ander te ench in ihm erhött. Dan ut biefe Berbins bung (wie eine iche überhaust) entweber angineisch. sber sputhetisch. Da biefe gegebene aber mede enalatifd fenn fann, wie unt chen bother gezeier morben, fo mus fie fonthetifch, und mar als Bers fnåpfung ber Urfache mit ber Wirfung gebacht mer ben ; meil fie ein practifches Gut, d. i. was durch Sands lung moglich ift, betrifft. Es mus also entweder die Begierde nach Gluckeligkeit die Bewegurfache zu Des rimen ber Lugend, oder die Marime ber Lugend muß die wirlende Urfache ber Gludfeligfeit fenn. Das erfte if Schlechterdings unmbalich : weil (wie in ber Anglneif bewiesen worden ) Maximen, die ben Beftimmunge grund bes Willens in bem Berlangen nach feiner Gluck feligfeit feben, gar nicht moralifd find, und feine Eu send grunden tonnen. Das zwepte ift aber auch unsmöglich, weil alle practifche Berfnupfung ber Urfachen und ber 28.rtungen in der Belt, als Erfolg ber Bils lengder rein. Bern. in Beft. bes Begr. v. hochft. Gut. 205

lenebestimmung fich nicht nach moralifden Gefinnungen bes Millens, fondern ber Renntnif der Maturgefene und bem phofifchen Bermbaen, fie zu feinen Abfichten zu gebrauchen, richtet, folglich feine nothwendige und jum hochsten But zureichende Berfnüpfung der Glückseligfele mit ber Eugend in ber Belt, burch bie punctlichfte Benbe achtung ber moralifden Gefete, erwartet merben fann. Da nun bie Beforderung bes bochften Ones, meldes biefe Berfnupfung in feinem Begriffe entbalt, ein a priori nothwendiges Object unferes Billens ift, und mit bem moralifchen Gefete ungertrennlich gufammens bangt, fo muß bie Unmbglichkeit bes erfteren auch bie Ralichheit bes zwenten beweifen. Alt also bas bochite But nach practischen Regeln unmöglich, fo muß auch das moralifche Gefes, welches gebietet daffelbe zu bes: fbrbern, phantaftifch und auf leere eingebildete 3mede. geftellt. mitbin an fich falich fenn.

#### II.

# Eritische Aufhebung ber Antinomie ber practifchen Bernunft.

In der Antinomie der reinen speculativen Vernunft findet fich ein ähnlicher Widerstreit zwischen Naturnoths wendigkeit und Frenheit, in der Causalität der Beges benheiten in der Welt. Er wurde dadurch gehoben, daß bewiesen wurde, es sep kein wahrer Widerstreit,

wenn man die Begebenheiten, und felbst die Welt, dars in sie sich ereignen, (wie man auch soll) nur als Erscheis nungen betrachtet; da ein und dasselbe handelnde Wes sen, als Erscheinung (selbst vor seinem eignen innern Sinne) eine Causalität in der Sinnenwelt hat, die se berzeit dem Naturmechanism gemäß ist, in Ansehung derselben Begebenheit aber, so fern sich die handelnde Person zugleich als Noumenon betrachtet (als reine Inselligenz, in seinem nicht der Zeit nach bestimmbaren Dasen), einen Bestimmungsgrund sener Causalität nach Naturgesetzen, der selbst von allem Naturgesetze sten ist, enthalten könne.

Mit der vorliegenden Antinomie der reinen practis schen Bernunft ist es nun eben so bewandt. Der erste von den zwen Sätzen, daß das Bestreben nach Glückseligkeit einen Grund tugendhafter Sestunung hervorbrins ge, ist schlechterdings falsch; der zwente aber, daß Lugendgesinnung nothwendig Glückseligkeit hervorbrins ge, ist nicht schlechterdings, sondern nur so sern sie als die Form der Causalität in der Sinnenwelt betrachtet wird, und, mithin, wenn ich das Dasenn in derselben für die einzige Art der Eristenz des vernünstigen Wesens annehme, also nur bedingter Weise salsch. Da ich aber nicht allein besugt din, mein Dasenn auch als Woumenen in einer Verstandeswelt zu denken, sondern sogar am moralischen Gesetze einen rein intellectuellen Bestimmungsgrund meiner Causalität (in der Sinnens

ber rein. Bern.in Beft. bes Begr. vom bochft. Gut. 207

welt) habe, so ist es nicht unmöglich, daß die Sittliche feit der Gefinnung einen, wo nicht unmittelbaren, doch mittelbaren (vermittelst eines intelligibelen Urhebers den Matur) und zwar nothwendigen Zusammenhang, als Ursache, mit der Glückseligkeit, als Wirkung in der Sinnenwelt habe, welche Verbindung in einer Natur, die blos Object der Sinne ist, niemals anders als zus fällig stattsinden, und zum höchsten Sute nicht zulans gen kann.

Also ist, unerachtet dieses scheinbaren Widerstreits einer practischen Vernunft mit sich selbst, das höchste Gut der nothwendige höchste Zweck eines moralisch bes stimmten Willens, ein mahres Object derselben; denn es ist practisch möglich, und die Marimen des letteren, die sich darauf ihrer Materie nach beziehen, haben obs jective Reasität, welche anfänglich durch jene Antinos mie in Verbindung der Sittlichkeit mit Slückseligkeit nach einem allgemeinen Gesetz getroffen wurde, aber aus bloßem Misverstande, weil man das Verhältnist zwischen Erscheinungen für ein Verhältnis der Dinge an sich selbst zu diesen Erscheinungen hielte.

Wenn wir und genothigt feben, die Möglichfeit bes bochften Guts, diefes durch die Vernunft affen vers nunftigen Wefen ausgesteckten Ziels aller ihrer moralisfchen Wünsche, in folcher Weite, nemlich in der Vers knupfung mit einer intelligibelen Welt, zu suchen, so muß

### 208 I. Th. II. B. II. hauptst. Won der Dialectik

muft es befremben, dag gleichwol bie Philosophen, ale ter fo mol, als neuer Zeiten, die Bluckfeligfeit mit ber Lugend in gang geziemender Proportion ichon in Diesem Leben (in der Ginnenwelt) baben finden , ober fich ihrer bemußt zu fenn baben überreben tonnen. Denn Gnifne fowol, als die Stoifer, erhoben die Bludfelia. feit, Die aus dem Bemufitsenn der Jugend im Leben ents fpringe, über alles, und ber erftere mar in feinen pras etischen Borfdriften nicht fo niebrig gefinnt, als man aus ben Principien feiner Theorie, die er gum Erflaren. nicht zum Sanbeln brauchte. foliegen mochte, vber. wie fie viele, burch ben Ausbruck Wolluft, für Bufries Denheit, verleitet, ausdeuteten, soudern rechnete bie meigennüßigste Augubung bes Guten mit zu ben Ges nufarten ber innigften greube, und bie Snugfamfeit und Bandigung der Reigungen, fo wie fie immer der firenge fte Moralphilosoph fodern mag, gehorte mit ju feinem Plane eines Bergnugens (er verstand barunter bas fete froblice Berg); woben er von den Stoifern vornemlich nur dorin abwich, daß er in diefem Bergnus gen ben Bewegungkarund feste, welches bie lettern. und zwar mit Recht, verweigerten. Denn einestheils fiel ber tugendhafte Epicur, fo wie noch jest viele mas ralifc moblaefinnte, phaleich über ibre Principien nicht tief genug nachdenkende Manner, in den Kehler, Die tugendhafte Gelinnung in benen Berfonen ichon vorande aufeben. für bie er bie Eriebfeber jur Tugend guerft ane geben

ber rein. Bern.in Beft. bes Begr. som höchft. But. 200

geben wollte fund in ber That fann ber Rechnichaffene fich nicht athalich finden, wenn er fich niche ausor feis ner Rechtschaffenbeit bewußt ift; meil, ben iener Beffin nung. Die Rermeife, die er ben Uebertretungen fich felbft zu machen burch feine eigene Denkungsart genochige fenn murbe, und Die moralische Selbstverdammung ihn alles Genuffes der Annehmlichkeit, die soust sein Austand enthalten mag, berauben murben). Allein bie Krage iff : modurch wird eine folche Gefinnung und Denfungeart. den Werth feines Dasenns zu schäben, zuerst möglich: da por derfelben noch gar fein Gefühl für einen moras lifden Merth überbanpt im Subjecte angetroffen mers den murbe. Der Menich wird, wenn er tugendhaft ift. frenlich, whne fich in jeber handlung feiner Bechtschaß fenbeit bewußt zu fenn. des Lebens nicht frob merben. to adultia ibm auch das Blud im obnfiften Austande beffelben fenn mag: aber um ibn allererst tugendbaft zu machen, mithin ebe er noch den moralischen Werth feiner Eriftens fo boch anichlagt, kann man ibm ba mel Die Seelenrube anpreifen, Die aus bem Bewuftleon eis ner Rechtschaffenbeit entspringen werbe. fin die er bod leinen Ginn bat ?

Andersseits aber liegt hier immer der Grund zu eis nem Fehler des Erschleichens (vitium subreptionis) and gleichsam einer oprischen Illuston in dem Gelbstber wußtseyn dessen, was manthut, zum Unterschiede dessen, was man empfindet, die auch der versuchteste nicht add Annes Erit. d. pract. Wern.

# 210 1, Th. II. B. II. Sauptft. Bon ber Dialectif

tie permeiben tamn. Die mpralifde Gefinnung ift mit einem Bemuftfenn ber Beftimmung bes Willens unmittelhar durche Wiefen nothwendig verbunden. Mun ift bas Bewuftlenn einer Bestimmung des Beaehrunasvermbaens immer ber Grund eines Wohlgefallens an ber Kandhing, die dadurch berborgebracht wird: aber diefe Luft, diefes Bobkefallen an fich felbit, ift nicht der Bestimmungsarund ber Sandlung, fondern die Befting mung bes Millens unmittelbar, blos burch bie Bernunft. ift ber Grund bes Gefühls ber Luft, und jene bleibt eine reine practifche nicht affhetische Bestimmung bes Begely rungsbermbaens. Da biefe Beftimmung nun innerlich gerade biefelbe Wirfung eines Antriebs gur Thatigfeit thut, als ein Sefuhl ber Annehmlichfeit, die aus ber benehrten Sandlung ermattet wird, murde getban bas ben , fo feben wir bas, was wir felbft thun , kichtlich für etwas an. was wir bloszleidentlich fühlen, und nehmen bie moralische Triebfeder für finnlichen Unerieb. wir bas allemal in der sogenannten Lanschung der Sins me (bier des innern) zu geschehen vflegt. Es ift ermas fibr Erhabenes incher menfchlichen Ratur, unmittelbar durch ein reines Bernunftgefes zu handlungen beffimmt an werden, und fogar die Baufchung, das Subjective biefer intellectuellen Bestimmbarfelt bed Billens für et was affhetisches und Wirkum eines besondern finnlichen Gefühls (denn ein intellectuelles mare ein Biberforuch) Bu balten. ... Es ift lauch bon awfer Wichtigfeit :: auf ! ! ė.

Diese Eigenschaft unserer Berfonlichkeit aufmerkfam zu machen, und die Wirfung der Bernunft auf diefee Bes fuhl bestmöglichst zu cultiviren. Aber man muß fich auch in Acht nehmen, burch unachte Sochpreifungen biefes moralischen Bestimmungsgrundes, als Triebfes ber, indem man ibm Gefühle befonderer Kreuben, als Grunde (bie boch nur Rolgen find) unterlegt, Die eis aentliche achte Eriebfeber, bas Gefet felbft, gleichfam wie burch eine falfche Kolie, berabzuseten und zu vers unstalten. Achtung und nicht Bergnugen, oder Genuß. ber Gluckseligfeit, ift alfo etwas, mofur fein der Bers nunft jum Grunde gelegtes, borhergehendes Gefühl (meil diefes jederzeit afthetifc und pathologisch fent murde) mbalich ift, ale Bewußtfenn ber unmittelbaren Rothigung bes Willens burch Gefet, ift taum ein Ange logon des Gefühls ber Luft, indem es im Berhaltniffe jum Begehrungsbermogen gerabe eben baffelbe, aber aus andern Quellen, thut; durch biefe Borftellungsart aber kann man allein erreichen, was man fucht, nems lich daß Handlungen nicht blos pflichtmäßig (angenehe men Gefühlen ju Rolge), fondern aus Pflicht gefcheben, welches ber mabre 3med aller moralischen Bildung fent muß.

Sat man aber nicht ein Wort, welches nicht einen Genuß, wie das der Gluckfeligkeit, bezeichnete, aber boch ein Wohlgefallen an feiner Eriftenz, ein Analogon der Gluckfeligkeit, welche das Bewußtfenn der Engend

٢.

nathmenbia begleiten muß, anzeigete ? 3a! biefes Bort ift Selbstaufriedenheit, welches in feiner eigentlichen Bebeutung lebergeit nur ein neggtives Boblgefallen an feiner Eriftens andeutet, in welchem man nichts zu bes burfen fich bewußt ift. Ktenbeit und bas Bemuftfenn berfelben, als eines Bermogens, mit überwiegender Gesinnung das moralifche Gefets in befolgen, ift Uns abhangiafeit von Meigungen, wenigkens als bestime menben (wenn gleich nicht als afficirenden) Bewegurs fachen unferes Begebrens, und, fo fern, als ich mir derfelben in der Befolgung meiner moralischen Maximen bewußt bin, ber einzige Onell einer norbwendig bas mit verbundenen, auf feinem befonderen Gefühle berus Benben, unveranderlichen Zufriedenheit, und diefe fann intellectuel beißen. Die affbetische ( die uneigentlich fo genannt wird), welche auf bet Befriedigung der Reiguns gen, jo fein fie auch immer ansgeflugelt werden mogen. berubt, kann niemals bem, mas man fich barüber benft, abaquat fenn. Denn bie Reigungen wechfeln, wachsen mit ber Begunftigung, die man ihnen widets fahren laßt, und laffen immer ein noch größeres Leeres übrig, als man auszufullen gebacht bat. Daber find fie einem vernunftigen Wefen jebergeit laftig, und wenn es fie gleich nicht abzulegen vermag, so nothigen fie ihm boch ben Wunsch ab, ihrer entledigt zu fenn. eine Reigung zum Pflichtmäßigen (1. B. gur Bobltbas tigfeit) fann gwar die Wirffamfeit der moralischen Das rimen

# der rein, Bern. in Beff. bes Begr. vom bochft. But. 212

rimen febr erleichtern, aber feine berborbringen. Denn alles muß in biefer auf ber Porftellung bes Gefenes, als Bestimmungsgrunde, angelegt fenn, wenn die Sande lung nicht blos Legalitat, fondern auch Moralitat ent-Reigung ift blind und fnechtisch, fie mag halten foll. nun gutartig fenn ober nicht, und bie Bernunft, mo es auf Sittlichkeit ankommt, muß nicht blos ben Bore mund berfelben vorstellen, soudern, obne auf fie Ruck ficht zu nehmen, ale reine practische Bernunft ibr eis genes Intereffe gant allein beforgen. Gelbft bies Bes fubl bes Mitleids und ber meichbergigen Theilnebmung. menn es vor der leberlegung, was Pflicht fen, vore bergebt und Bestimmungsgrund wird, ift wohldenkens ben Berfonen felbft laftig, bringt ibre überlegte Maris men in Bermirrung, und bewirft ben Bunich, ibrer entledigt und allein ber gefetgebenben Bernunft untere morfen zu fenn.

Dieraus lagt fich verfteben: mie bas Bemuftfenn biefes Bermogens einer reinen practifchen Betnunft burd That (die Tugend) ein Bewußtseyn der Obermacht über feine Reigungen, biemit alfo ber Unabbangigfeit pon benfelben, folglich auch ber Ungufriebenbeit, bie Diese immer begleitet, und also ein negatives Boblges fallen mit feinem Buftande, b. i. Bufriedenheit, bers porbringen fonne, welche in ihrer Quelle Bufriebenbeit mit feiner Verfon ift. Die Frenheit felbft wird auf folche Beife (nemlich indirect) eines Benuffes fabig, welder E G

# 214 I. Th. II. B. II. hauptft. Bon ber Dialeetit

welcher nicht Glückfeligkeit heißen kann, weil er nicht vom positiven Bentritt eines Gefühls abhängt, auch genau zu reden nicht Seligkeit, weil er nicht gänzliche Unabhängigkeit von Neigungen und Bedürkniffen ents Hält, der aber doch der letztern ähnlich ist, so fern nems lich wenigstens seine Willensbestimmung sich von ihrem Einflusse fren halten kann, und also, wenigstens seinem Ursprunge nach, der Selbstgenugsamkeit analogisch ist, die man nur dem höchsten Wesen bevlegen kann.

Aus diefer Auflofung der Antinomie ber practis Schen reinen Bernunft folgt, baf fich in practischen Grundfaten eine naturliche und nothwendige Berbine bung zwiften bem Bewußtfenn ber Sittlichfeit, und ber Erwartung einer ihr proportionirten Gluckfeliafeit als Rolge berfelben, meniastens als mbalich benfen (barum aber frenlich noch eben nicht erfennen und eins feben) laffe: bagegen, bag Grundiage ber Bemerbung um Gluckfeligfeit unmöglich Sittlichkeit bervorbringen tonnen: daß atfo das oberfte Gut Cals die erfte Bebingung bes bochften Guts ) Sittlichfeit. Gluchfeliafeit bagegen zwar bas zwente Element beffetben ausmache. boch fo, daß diefe nur die moralisch bedingte, aber boch nothwendige Rolge ber erfteren fen. In diefer Unterordnung allein ift das hochfte Gitt das gange Die ject ber reinen practischen Bernunft, Die es fich nothe wendig als moglich vorstellen muß, weil es ein Gebot betfelben ift, zu beffen hervorbringung alles Mogliche

## ber rein. Wern.in Beft. bes Begr. bom bochff. But. 215

benjutragen. Weil aber die Möglichkeit einer solchen Berbindung des Bedingten mit seiner Bedingung ganzs lich zum übersinnlichen Berhältnisse der Dinge gehört, und nach Geschen der Sinnenwelt gar nicht gegeben werden kann, obzwar die practische Folge dieser Idee, nemlich die Handlungen, die darauf abzielen, das höchste Sut wirklichzumachen, zur Sinnenwelt gehös ren; so werden wir die Gründe jener Möglichseit erste lich in Ausehung dessen, was unmittelbar in unserer Ges walt ist, und dann zwentens in dem, was uns Bers nunft, als Ergänzung unseres Unvermögens, zur Mögslichseit des höchsten Guts (nach practischen Principien nothwendig) darbietet und nicht in unserer Gewalt iste darzussellen suchen.

### III.

#### Bon bem

Primat der reinen practischen Bernunft in ihrer Berbindung mit der speculativen.

Unter dem Primate zwischen zwenen oder mehreren durch Bernunft verbundenen Dingen versiehe ich den Vorzug des einen, der erste Bestimmungsgrund der Berbindung mit allen übrigen zu senn. In engerer, practischen Bedeutung bedeutet as den Vorzug des Inetersse des einen, so fern ihm (welches keinem andern nachgeseit werden kann) das Interesse der andern uns

### 216 L. Ih. IL. B. II. Sauptff. Bon der Dielectif

tergenehnet ift. Ginem jeben Bermogen bes Gemuche fann man ein Gutereffe benfegen, b. i. ein Brincip, welches die Bedingung enthält, unter welcher allein bie Ausübung befielben beforbert wird. Die Bernunft. als das Bermogen der Brincivien, bestimmt das Ins tereffe aller Gemuthelrafte, bad ifrige aber fich felbit. Das Intereffe ihres Weculativen Gebranche befieht in ber Erfenntnik des Obiects bis zu den bichften Brins cipien a priori, bas bes practifchen Gebrauchs in ber Bestimmung bes Millend, in Anfebung bes letten und vollkandigen Americ. Das, was jur Miglichfeit eines Bernnnftgebrauche überhaupt erforberlich ift, nemlich daß die Wrincipien und Befanntungen berfelben einang ber nicht widersprechen miffen, macht feinen Ebeil ife red Intereffe aus, fondern ift bie Bebingung überbaunt Bernunft zu baben; nur die Erweiterung, nicht bie bloke Zusammenstimmung mit fich felbft, wird zum Intereffe berfelben gezählt.

Wenn practische Vernunft nichts weiter annehmen und als gegeben benfen darf, als was speculative Vers nunft für sich, ihr aus ihrer Einsicht darreichen konnte, so führt diese das Primat. Gesetz aber, sie hätte für sich ursprüngliche Principien a priori, mit denen gewisse theoretische Positionen unzertrennlich verbunden wären, die sich gleichwol aller möglichen Einsicht der speculatis ven Vernunft entzögen, (ob sie zwar derselben auch nicht widersprechen müßten) so ist die Frage, weiches

#### ber rein. Bern. in Beff. bes Begr. vom bochft. Gut. 217

Interelle bas aberfte fen. ( nicht, welches weichen mufite. benn eines widerstreitet bem andern nicht nothwendig): ph speculative Vernunft. Die nichts vom allem dem weiß. mas practifche ihr anzunehmen barbietet, biefe Gane oufnehmen, und fie, ob fie gleich für fie überschwengs lich find, mit ihren Beariffen, als einen fremden auf Ge übertragenen Befit, ju vereinigen fuchen muffe, pber ob fie berechtigt fen, ihrem eigenen abgefonderten ins tereffe bartnactig zu folgen, und, nach der Canonif bes Epicure, alles als leere Bernunftelen auszuschlas gen, mas feine objective Realitat nicht burch augens Scheinliche in ber Erfahrung aufzustellende Benfpiele bes elaubigen fann, wenn es gleich noch fo febr mit bem Intereffe bes practifchen (reinen) Gebrauchs vermebt. on fich auch ber theoretifchen nicht miderfprechend mare. blos weil es wirflich fo fern bem Intereffe ber speculas tipen Bernunfe Albbruch thut, bag es bie Grenzen, Die diese sich selbst gesett, aufbebt, und fie allem Unfinn oder Mabufinn ber Einbildungsfraft preisgiebt.

In der That, so fern practische Bernunft als pas shologisch bedingt, d. i. das Interesse der Reigungen unter dem sinnlichen Princip der Glückeligkeit blos vers waltend, jum Grunde gelegt würde, so ließe sich diese Bumuthung an die speculative Bernunft gar nicht thun. Mahomets Paradies, oder der Theosophen und Mystiker schmelzende Bereinigung mit der Gottheit, se wie jedem sein Sinn sieht, würden der Vernunft thre

### 218 I. Th. II. B. II. Sauptff. Bon ber Dialectit

Ungeheuer aufdringen, und es mare eben fo gut, gar feine zu baben, ale fie auf folche Beife allen Eraumes renen preistraeben. Allein wenn reine Bernunft für fich practifc fenn fann und es mirflich ift, wie bas Bewuftfenn bes moralifchen Gefetes es ausweifet, fo ift es boch immer nur eine und biefelbe Bernunft, Die, es fen in theoretischer ober practischer Absicht, nach Principien a priori urtheilt, und ba ift es flar, baff, wenn ihr Bermogen in ber ersteren gleich nicht gulanat. gemiffe Gate behauptend festzuseten, indeffen daß fie ibr auch eben nicht widersvechen, eben diefe Gage, fo bald sie unabtrennlich zum practischen Interesse der reinen Bernunft geboren, gwar als ein ihr frembes Angebot, bas nicht auf ihrem Boben ermachfen, aber boch hinreichend beglanbigt ift, annehmen, und femit allem was fie als fpeculative Bernunft in ihrer Macht hat, zu vergleichen und zu verknüpfen suchen muffe; doch fich befcheibend, bag biefes nicht ihre Gins fichten, aber boch Erweiterungen ihres Gebrauche in irgend einer anderen, nemlich practifden, Whicht finde welches ihrem Intereffe, das in der Einfchrankung des Peculativen Rrevels besteht, gang und gar nicht zuwis ber ift.

In der Verbindung also der reinen speculativen mit der veinen practischen Vernunft zu einem Erkennts wisse führt die letztere das Primat, vorausgesetzt neme Uch, das diese Verbindung nicht etwa zufällig und bestücht.

ber rein. Bern. in Beft. bes Begr. vom hochft. Gut. 219

liebig, fondern a priori auf der Bermunft felbft gegruns bet, mithin nothwendig fen. Denn es murbe ofine bicfe Unterordnung ein Miberfireit ber Bernunft mit ihr felbst entsteben; weil, wenn fie einander blos benges ordnet (coordinirt) maren, die erstere für fich ihre Grenze ende verichließen und nichts von ber lekteren in ihr Gebiet anfnebmen, blefe aber ihre Grenzen bennoch über alles ausdehnen, und, mo es ihr Bedurfnif ers beischt, jene innerhalb ber ihrigen mit zu befaffen fin chen murbe. Der fveculativen Bernunft aber unterges pronet zu fenn, und alfo die Ordnung umzufehren, kann man der reinen practischen gar nicht zumutben, weil alles Intereffe julett practifc ift, und felbst bas ber speculativen Bernunft nur bedingt und im practischen Gebrauche allein vollständig ift.

#### łV.

Die Unsterblichkeit ber Seele, als ein Postulat der reinen practis ichen Vernunft.

Die Bewirfung bes hochsten Suts in der Welt ist das nothwendige Object eines durchs moralische Sesetz bes kimmbaren Willens. In diesem aber ist die völlige Angemessenheit der Sesinnungen zum moralischen Ses seize die oberste Bedingung des hochsten Suts. Sie muß also eben sowol möglich senn, als ihr Object, weil

### 220 LEh. II. B. II. Sauptft. Bon ber Dialectif

fie in demfelben Gebote dieses zu befördern enthalten ist. Die völlige Angemessenheit des Willens aber zum moralischen Gesetze ist Heiligkeit, eine Bollsomment heit, deren kein vernünstiges Wesen der Suneuwelt, in feinem Zeitpuncte seines Dasepns, sähig ist. Da sie indessen gleichwol als practisch nothwendig gesodert wird, so kann sie nur in einem ins Unendliche gez henden Progressus zu jener völligen Angemessenheit angetrossen werden, und es ist, nach Principien der reinen practischen Bernunft, nothwendig, eine solche practische Fortschreitung als das reale Object unseres Willens anzunehmen.

Dieser unendliche Progressus ist aber nur unter Woraussehung einer ins Unendliche fortdaurenden Existent und Personlichkeit desselben vernünstigen Wesenst (welche man die Unsterblichkeit der Seele nennt,) mögs lich. Also ist das höchste Sut, practisch, nur unter der Voraussehung der Unsterblichkeit der Seele möglich; mithin diese, als unsertrennlich mit dem moralischen Geses verbunden, ein Post ulat der reinen practissehen Vernunft (worunter ich einen theoretischen, als solchen aber nicht erweislichen Sas versiehe, so fern er einem a priori unbedingt geltenden practischen Gesese unzertrennlich anhängt).

Der Satz von der moralischen Bestimmung unser ver Natur, nur allein in einem ins Unendliche gehens den Fortschritte zur völligen Angemessenheit wit dem Sittens

# ber rein. Bern. in Beft. bes Begr. vom bochft. But. 221

Sittengefete gelangen zu tonnen, ift von bem größten Muken, nicht blos in Rudficht auf die gegenwärrige Erganzung bes Unvermogens ber fpeculativen Bernunft. tonbern auch in Unfebung ber Religion. In Ermanges lung beitelben wird entweber bas moralifche Gefen von feiner Beiliafeit ganglich abgewürdigt, Indem man es fic als nachfichtlich, (indulgent) und fo unferer Bes baglichfeit angemeffen, verfunftelt, ober auch feinen Bernf und mgleich Ermartung zu einer unerreichbaren Bestimmung, nemlich einem verhofften volligen Ermerb ber Beiligfeit bes Billens, fpannt, und fich in fomars menbe, bem Selbsterkenntnig gang widerfprechenbe i thepsphische Traume verliert, burch meldes beibes bas unaufborliche Streben zur punctlichen und burche gangigen Befolgung eines ftrengen unnachfichtlichen. bennoch aber nicht ibealischen, sondern wahren Bers nunftgebots, nur verbindert wird. Einem vernunftis gen, aber endlichen Befen ift nur ber Progreffus ins Unendliche, von niedern ju den boberen Stufen ber moralischen Bollfommenbeit, möglich. Der Unends liche, dem die Zeitbedingung Richts ift, fieht, in dies fer fur und endlosen Reibe, bas Gange ber Angemeffens beit mit bem moralischen Gelebe, und die Seiligfeit, Die fein Gebot unnachlaflich fobert, um feiner Gerechtigs feit in dem Antheil, ben er jedem am bochften Snte bestimmt, gemäß zu fenn, ift in einer einzigen intellectuellen Anschauum bes Dafevns vernünftiger Wefen

### 222 LEh. IL B. IL hauptst. Won der Dialectif

ganz anzutreffen. Was dem Geschöpfe allein in Unses bung der hoffnung dieses Antheils zufommen kann, ware das Bewußtsenn seiner erprüften Gesinnung, um aus seinem bisherigen Fortschritte vom Schlechteren zum Moralischbesseren und dem dadurch ihm bekannt gewordenen unwandelbaren Vorsatze eine fernere ununs terbrochene Fortsetzung desselben, wie weit seine Eris stenz auch immer reichen mag, selbst über dieses Leben hinaus zu hossen \*), und so, zwar niemals hier, oder

in

. .) Die Hebergenaung von ber Unmanbelbarfeit feiner Befinnung im Kortidritte zum Buten, fcbeint gleichwol auch einem Befchbrfe fur fich uumbglich ju fepn. Um besmils Ien laft bie driftliche Religionslehre fie and pon bemfele ben Beifte, ber Die Beiligung, b. i. biefen feften Borfan und mit ihm bas Bewuftfenn ber Bebarrlichfeit im nine ralifden Broareffus, mirtt, allein abftammen. Aber auch nathrlicher Weise barf berjenige, ber fich bewuft ift, eie nen langen Theil feines Lebens bis gu Enbe beffelben, im Fortschritte jum Beffern, und zwar aus achten moralis fchen Bemegungegrunden, angehalten zu haben, fich mol bie troffende Soffnung, wenn gleich nicht Bemigheit, mas den, bag er, auch in einer über biefes Leben binaus forte geseten Erifient, ben biefen Grundfagen bebarten merde, und, miewol er in feinen eigenen Augen bier wie gerechte fertigt ift, noch, ben bem verhofften funftigen Unmache feie ner Naturvollfommenbeit, mit ibr aber auch feiner Dfliche ten, es jemale boffen barf, bennoch in Diefem Fortfchritte; ber, ob er imar ein ine Unendliche binausgerücktes Biel bee trifft, bennoch fur Gott als Befit gilt, eine Ausnicht in eine felige Butunft baben; benn biefes ift ber Musbrnd. Deffen fich die Bernunft bedient, um ein von allen gufällis gen Urfachen ber Welt unabhängiges vollständiges 20 obt au bezeichnen, welches eben fo, wie De il if feilt eine Ibee iff,

berrein. Bern. in Beft. bes Begr. v. hochft. But. 223

in irgend einem absehlichen kunftigen Zeitpuncte, seines, Dasenns, sondern nur in der (Gott allein übersehbas ren) Unendlichkeit seiner Fortdauer dem Willen desselben (ohne Nachsicht oder Erlassung, welche sich mit der Gerechtigkeit nicht zusammenreimt) völlig adaquat zu sepn.

#### V.

Das Daseyn Gottes, als ein Postulat der reinen practis schen Vernunft.

Das moralische Gesetz führete in der vorhergehenden Zergliederung zur practischen Aufgabe, welche, ohne allen Bentritt sinnlicher Triebsedern, blos durch reine Bernunft vorgeschrieben wird, nemlich der nothwendis gen Bollständigkeit des ersten und vornehmsten Theils des höchsten Guts, der Sittlichkeit, und, da diese nur in einer Ewigkeit völlig aufgelöset werden kann, zum Postulat der Unsterblichkeit. Eben dieses Gesetz muß auch zur Möglichkeit des zwenten Elements des höchsten Guts, nemlich der jener Sittlichkeit anges messenen Glückseit gkeit, eben so uneigennützig, wie

ift, melde nur in einem unendlichen Progressus und beffen. Lotalitärienthalten fenn kann, mithin vom Geschopfe nier' male polig erreicht wird.

# 224 I. Th. II. B. II. hauptft. Bon ber Dielectif

٠ ۽ ن

wie vorher, aus blober unpartenischer Bernunft, wents lich auf die Boraussehung des Dasenus einer dieser Wirtung abaquaten Ursache führen, d. i. die Eristenz Gottes, als zur Möglichkeit des höchsten Buts (wels ches Object unseres Willens mit der moralischen Besetz gebung der reinen Bernunft nochwendig verbunden ist) nothwendig gehörig, posinliren. Wir wollen diesen Zusammenhang überzengend darstellen.

Gilftelliakeit ift ber Infland eines verminftigen Befend in der Belt, bem es, im Samen feiner Gris ftene, alles nach Munich und Millen geht. und bernbet also auf der Uebereinstimmung der Ratur zn feinem ganzen Imede, imgleichen zum wefentlichen Bes ffimmanasgrunde feines Willens. Run gebietet bas mas ralifde Gefet, als ein Gefet ber Frenbeit, Durch Be ffimmungsgrunde, die von ber Ratur und ber Hebers einstimmung berfeiben zu unferem Begebrungsbermbaen (als Triebfedern) gang unabhangig fenn follen: bas handelnde vernunftige Befen in der Belt aber ift bod nicht zugleich Urfache ber Welt und ber Ratur felbft. Alfo ift in dem moralischen Gefete nicht ber minbefte Grund zu einem nothwendigen Zusammenhang gwifchen Sitlichkeit und der ihr proportionirten Glackfeligteit eines zur Welt als Theil geborigen, und baber bon ifte abbangigen, Wefens, welches eben barum burch feinen Willen nicht Urfache diefer Natur fepu, und fie, was feine Glucffeligfeit betrifft, mit feinen practifcen Brunds fåsen

-1

fanen aus eigenen Rraften nicht burchgangig einstimmig Gleichwol wird in der practischen Aufmachen fann. aabe der reinen Bernunft, b. i. ber nothwendigen Beare beitung zum bochften Gute, ein folder Bufammenbang als nothwendig postulirt: wir follen das bochfte Gut (melches alfo boch moglich fenn muß) ju befordern fus Also wird auch bas Dasenn einer von ber Mas chen. tur unterschiedenen Urfache ber gesammten Ratur, mels che ben Grund biefes Zusammenbanges, nemlich ber ges nauen Uebereinftimmung ber Gluckfeligkeit mit ber Sitte lichfeit, enthalte, postulirt. Diese vberfte Urfache aber foll den Grund der Uebereinstimmung ber Ratur nicht blos mit einem Gefete des Willens der vernunftis gen Befen , fondern mit der Borftellung biefes Befenes. fo fern biefe es fich zum oberften Bestimmungkaruns de des Willens sepen, also nicht blos mit den Sitten ber Korm nach, fonbern auch ihrer Sittlichfeit, als bem Bewegungsgrunde derfelben, b. i. mit ibrer moralifchen Besinnung enthalten. Allo ift bas bochte Gut in der Welt nur moglich, fo fern eine oberfte Ratur anges nonnnen wird, die eine der moralischen Gefinnung gemaße Caufalitat bat. Dun ift ein Wefen, bas ber Sandlungen nach ber Borftellung von Gefeten fabig ift, eine Intelligent (vernunftig Befen) und die Caufalitat eines folden Wefens nach biefer Borftellung ber Gefete ein Mille beffelben. Also ist die oberste Urs fache ber Ratur, fo fern fie zum bochften Gute vorauss Dants Crit. D. Dract. Bern. gefest

# 2:6 L. I. I. B. II. Saupiff. Ben ber Dielectif

gefest werden und, ein Beien, das durch Perstand und Billen die Urfache (felglich der Urheber) der Ras tur if, d. i. Gott. Felglich ist das Posiular der Weiglichteit des höchsten abgeleiteten Guts der besten Weit zugleich das Posiulat der Wirflichkeit eines höchsten unsvrünglichen Guts, newlich der Eristenz Sotz tes. Run war es Pflicht für uns, das höchste Gut zu befordern, mithin nicht allein Besugniß, sendern auch mir der Pflicht als Bedürfniß verbundene Rothwens dizsteit, die Weglichseit dieses höchsten Guts vorauszus seigen, welches, da es nur unter der Bedingung des Dasens Sottes statt sindet, die Boraussezung des Dasens Sottes statt sindet, die Boraussezung des vollicht ungertrennlich verbindet, d. i. es ist mos ralisch nothwendig, das Dasenn Sottes anzunehmen.

hier ist nun wohl zu bemerken, daß diese moralische Mothwendigkeit subjectiv, d. i. Bedürfniß, und nicht objectiv, d. i. seibst Pflicht sen; denn es kann gar keine Pflicht geben, die Existenz eines Dinges anzunehmen (weil dieses blos den theoretischen Sebrauch der Bernunft angeht). Auch wird hierunter nicht verstanden, daß die Annehmung des Dasenns Gottes, als eines Grundes aller Berbindlichkeitüberhaupt, norhwens dig sen (benn dieser beruht, wie hinreichend bewiesen worden, lediglich auf der Autonomie der Bernunft selbst.). Jur Pflicht gehört hier nur die Beatbeitung zu hers vorbringung und Beförderung des höchsten Guts in der Welt, dessen Möglichkeit also postulirt werden kann,

bie

ble aber unsere Vernunft nicht anders denkbar findet, als unter Voraussetzung einer höchsten Intelligens, des ren Dasenn anzunehmen also mit dem Bewußtseyn uns serer Pflicht verdunden ist, obzwar diese Apnehmung selbst für die theoretische Vernunft gehört, in Ansehung deren allein sie als Erklärungsgrund betrachtet, Hyspothese, in Beziehung aber auf die Verständlichkeit eis nes uns doch durchs moralische Gesetz ausgegebenen Obssects (des höchsen Guts) mithin eines Bedürsnisses in practischer Abssich, Glaube, und zwar reiner Verspunftglaube, heißen kann, weil blos reine Vernunft (swohl ihrem theoretischen als practischen Gebrauche nach) die Quelle ist, daraus er entspringt.

Aus dieser Deduction wird es nunmehr begreifs lich, warum die griechischen Schulen zur Austösung ihe res Problems von der practischen Möglichkeit des hoche sen Aust niemals gelangen konnten; weil sie nur ims mer die Regel des Sebrauchs, den der Wille des Mens schen von seiner Frepheit macht, zum einzigen und für sich allein zureichenden Grunde derselben machten, ohnezihrem Bedünken nach, das Dasenn Gottes dazu zu bedürs fen. Iwar thaten sie daran recht, daß sie das Princip der Sitten unabhängig von diesem Postulat, für sich selbst, aus dem Verhältnis der Vernunft allein zum Willen, selfseten, und es mithin zur obersten practis schen Bedingung des höchsten Suts machten; es was aber darum nicht die ganze Bedingung der Möglichkeit

# 225 LELIL B. II. Danptil. Ben tet Dielette

beffere. Die Griebtatt betten unn einer ein ausr felides Beineip ber Suten jum oberfen angenommen. menten bat ber Bludfeliefet. und eine Marine ber beiebert Beff, nach jebes feiner Beignne. fin ein Belet untergrideben: eber berin verfufere fie bach confequent genug, baf fie ihr bichfies But den fer mem lid ber Bietrigfeit ibres Brundlates prostetioniclich. abmireigten, und feine großere Gladfielinfeit erwarne ten, als tie fic burch menfchliche Alugheit (worn and Guthalefanfeit und Marianne ber Beieumeen gehöre) erwerben laft, die, wie man weiß, fummerlich genne und nach Huffanben febr verfcbiebentlich ausfrallen muß : die Ausnahmen , melde ihre Marimen unauffile lich einrammen nunften, und bie fle zu Gefeten untene lich machen , nicht einmal gerechnet. Die Stoifer bet ten bagegen ihr oberftes practifches Princip, memlid Die Zugend, als Bebingung bes bochften Gues aus richtig gewählt, aber indem fie den Brad berfelben. ber für das reine Gefet berfelben erforderlich ift, als in bie fem Leben vollig erreichbar vorftelleten, nicht allein bied moralische Bermögen des Menschen , unter dem Ramen eines Beifen, über alle Schranfen feiner Ratur bod aefvannt, und etwas, bas aller Menfchenfenntnis wie berfpricht, angenommen, fondern auch, vornehmlich bas zwente zum bochften Gut geborige Bestanbftud, nemlich die Gluckfeligkeit, gar nicht für einen befondes ren Begenfand bes menfoliden Begehrungsbermbaens

#### berrein. Wern. in Beft, des Begr. vom bochft. Gut. 229

wollen gelten laffen, sondern ihren Weisen, gleich eis ner Gottheit, im Benyuftsenn der Bortrestichkeit seiner Person, von der Natur (in Absicht auf seine Zufriedens heit) ganz unabhängig gemacht, indem sie ihn zwar liebeln des Lebens aussetzen, aber nicht unterwarsen, (zugleich auch als fren vom Bosen darstelleten) und so wirklich das zwente Element des höchsen Guts, eigene Glückseligkeit, wegließen, indem sie es blos im handeln und der Zufriedenheit mit seinem personlichen Werthe setzen, und also im Bewußtsenn der sittlichen Denkungs, art mit einschlossen, worin sie aber durch die Stimme ihrer eigenen Natur hinreichend hätten widerlegt were ben können.

Die Lehre bes Christeuthums \*), wenn man fie auch noch nicht als Religionslehre betrachtet, giebt in Bies

\*) Man halt gemeiniglichdafur, die driftliche Borschrift ber Sitzten habe in Ansehung ihrer Reinigkeit vor dem moralischen Bezuriffe der Stoiler nichts voraus; allein der Unterschied beider ift doch sehr fichtbar. Das floische Spftem machte das Bezwuftseyn der Seelenftarte jum Angel, um den fich alle fittliche Sefinnungen wenden follten, und, ob die Andanger deffelben zwar von Pflichten redeten, auch fie ganz wohl bestimmeten, so setzen fie doch die Ariebseder und den eigentlichen Bestimmungsgrund des Willens, in einer Erhebung der Dentungsart über die niedrige und nur durch Seelenschwäche machthabende Ariebseden der Sinne. Augend war also ber ihnen ein gewisser Der roism des über thierische Natur des Aenschen sich erhebenden Weisen, ber ihm selbst genug ift, andern zwar Pflichten vorträgt, selbst aber fie erhaben, und keiner Bersuchung zu nieber,

### ber rein. Wern. in Beft. bes Begr. vom bochft. Gut. 231

practifchen Bernunft ein Genuge thut. Das moralische Gefes ift beilig (unnachsichtlich) und fobert Beiligfeit der Sitten, obgleich alle moralische Bollfommenbeit. ju welcher ber Menfch gelangen fann, immer nur Tus gend ift, b. i. gefesmäfige Gefinnung aus Achtung fürs Gefet, folglich Bewuftfenn eines continuirlichen Sans ged gur Uebertretung, wenigstens Unlauterfeit b. i. Bens mifchung vieler unachter (nicht moralischer) Bewegunges arunde jur Befolgung bes Gefetes, folglich eine mit Demuth verbundene Selbfischatung, und alfo in Anfes hung ber Beiligfeit, melde bas driftliche Befet fobert. nichts als Kortfdritt ins Unendliche bem Gefcopfe übrig laft, eben baber aber auch baffelbe gur Doffnung feiner ins Unenbliche gebenben Kortbauer berechtigt. Der Merth einer dem moralischen Gesete vollig angemeffenen Gefinnung ift unendlich; weil alle mogliche Glucks feliafeit, im Urtheile eines weisen und alles vermogens ben Austheilers berfelben, feine andere Ginfchranfung bat, als ben Mangel ber Ungemeffenheit vernunftiger Mefen an ihrer Pflicht. Aber bas moralifche Gefes für fich verheißt boch feine Gludfeligfeit; benn diefe ift, nach Beariffen von einer Naturordnung überbaupt, mit ber Befolgung beffelben nicht nothwendig verbunben. Die driftliche Sittenlehre ergangt nun biefen Mangel (bes zwepten unentbebrlichen Bestandstucks bes bochften Guts) burch die Darftellung ber Belt, darin vernunfe tige Wefen fich bem fittlichen Gefete von ganger Geele meix

### 232 I. Eb. II. B. II. Dauptft, Won der Dialectif

meiben, als eines Reichs Gottes, in welchem Ratur und Sitten in eine, ieder von beiben für fich felbft freme be . Sarmonie , burch einen beiligen Urbeber fommen, ber bas abgeleitete bochfte Gut möglich macht. ligfeit ber Sitten mird ibnen in biefem Leben fcon gur Richtschnur angewiesen, bag biefer proportionirte Bobl aber , die Seliafeit, nur als in einer Emigfeit erreiche bar porgeffellt; weil jene immer bas Urbild ibres Bers baltens in jedem Stande fenn muß, und das Kortichreis ten zu ihr fcon in diefem Leben moglich und nothmens big ift, Diese aber in dieser Belt, unter bem Ramen ber Slucffeligfeit, gar nicht erreicht werben fann, fo viel auf unfer Bermogen antommt) und baber lediglich jum Gegenstande ber Sofnung gemacht mird. ungeachtet ift bas chriftliche Princip der Moral felbft boch nicht theologisch (mithin heteronomie) fonbern Abtonomie ber reinen practifchen Bernunft für fich felbe. weil fie die Erfenntniß Gottes und feines Willens nicht sum Grunde biefer Gefete, fondern nur ber Gelangung jum bochften Gute, unter ber Bedingung ber Befole gung berfelben macht, und felbft bie eigentliche Erieb. feder ju Befolgung ber erfteren nicht in ben gewunfche ten Rolgen derfelben, fondern in der Borfiellung ber Pflicht allein fest, als in beren treuer Beobachtung Die Burbigfeit bes Erwerbs ber lettern allein bes ftebt.

# ber rein. Bern. in Beft, bes Begt. vom bochft. But. 233

Auf folde Weife führt bas moralifche Gefes burch ben Begriff bes hochften Guts, als bas Object und ben Endemed der reinen practifden Bernunft, jur Religion. b. i. jur Erfenntnift aller Aflichten als gottlicher Bes bote, nicht als Sanctionen, b. i. willkührliche, für fich selbst aufällige Berordnungen, eines fremden Willens, fondern als wefentlicher Befeke eines ieden frenen Millens fur fich felbft, Die aber bennoch als Bes bote des bochften Befens angefeben werden muffen, weil wir nur von einem moralisch vollfommenen, (beiligen und gutigen ) zugleich auch allgewaltigen Willen, bas bochfte But, welches jum Begenftande unferer Beftres bung zu feten uns bas moralifche Gefes zur Bflicht macht, und alfo burch Uebereinstimmung mit biefem Willen baju ju gelangen hoffen tonnen. Auch hier bleibt daber alles uneigennutig und blos auf Bflicht ges grundet; obne daß Kurcht ober hoffnung als Triebfes bern jum Grunde gelegt merden burften, die, menn fie ju Principien werden , ben gangen moralifden Werth ber Sandlungen bernichten. Das moralifche Gefet ges bietet, bas bochfte mogliche But in einer Welt mir zum letten Gegenstande alles Berbaltens zu machen. fes aber fann ich nicht zu bewirfen boffen, als nur burch Die Uebereinstimmung meines Billens mit bem eines beiligen und gutigen Welturbebers, und, obgleich in bem Begriffe des bochften Gute, als bem eines Sans gen, worin die größte Glucffeligfeit mit bem größten

## 234 I. Th. II. B. II. Sauptft. Bon ber Dialectif

Maaße sittlicher (in Geschöpfen möglicher) Bollfoms menheit, als in der genausten Proportion verbunden vorgestellt wird, meine eigene Glückseligkeit mit enthalten ist: so ist doch nicht sie, sondern das moralische Gesses (welches vielmehr mein unbegrenztes Berlanzen darnach auf Bedingungen strenge einschränkt) der Beschmungsgrund des Willens, der zur Beförderung des höchsten Guts angewiesen wird.

Daher ift auch die Moral nicht eigentlich die Lehre, wie wir uns glücklich machen, sondern wie wir der Slückseligkeit würdig werden sollen. Nur dann, wenn Religion dazu kommt, tritt auch die hoffnung ein, der Slückseligkeit dereinst in dem Maaße theilhaftig zu werden, als wir darauf bedacht gewesen, ihrer nicht unwürdig zu sepu.

Würdig ift jemand bes Besites einer Sache, ober eines Zustandes, wenn, daß er in diesem Besite sen, mit dem höchsten Sute zusammenstimmt. Man kann jest leicht einsehen, daß alle Würdigkeit auf das sittliche Berhalten ankomme, weil dieses im Begriffe bes höchsten Suts die Bedingung des übrigen, (was jum Zustande gehört) nemlich des Antheils an Glücks seligseit ausmacht. Nun folgt hieraus: daß man die Moral an sich niemals als Glückseligkeitslehre behans beln müsse, d. i. als eine Anweisung der Glückseligkeit theils haftig zu werden; denn sie hat es lediglich mit der

Bernunftbebingung (conditio sine qua non) der setteren, nicht mit einem Erwerbmittel derselben zu thun. Wenn sie aber (die blos Pflichten auferlegt, nicht eis gennüßigen Bunschen Maaßregeln an die Hand giebt,) vollständig vorgetragen worden: alsbenn allererst kann, nachdem der sich auf ein Gesetz gründende moralische Bunsch das höchste Gut zu befördern (das Reich Gots tes zu uns zu bringen), der vorher keiner eigennüßigen Seele aufsteigen konnte, erweckt, und ihm zum Behuf der Schritt zur Religion geschehen ist, diese Sittenlehre auch Glückseligkeitslehre genannt werden, weil die Hoffnung dazu nur mit der Religion allererst anhebt.

Auch kann man hieraus ersehen: daß, wenn man nach dem letzen Zwecke Gottes in Schöpfung der Welt fragt, man nicht die Glückseligkeit der vers nünftigen Wesen in ihr, sondern das höchste Gut nensnen musse, welches jenem Wunsche dieser Wesen noch eine Bedingung, nemlich die der Glückseligkeit würdig zu sepn, d. i. die Sittlichkeit eben derselben vernünftis gen Wesen, hinzusügt, die allein den Waasstad ents halt, nach welchem sie allein der ersteren, durch die Dand eines weisen Urhebers, theilhaftig zu werden hoffen können. Denn, da Weisheit, theoretisch bestrachtet, die Erkenntnis des höchsten Suts, und prasctisch, die Angemessenheit des Willens zum höchsten Gute bedeutet, so kann man einer höchsten selbsstäns digen Weisheit nicht einen Zweck beplegen, der blos

### 236 L Th. II. B. U. hauptft. Bon der Dialectit

anf Giutiafeit gegrundet mare. Denn biefer ibre Mire fung (in Ansebung ber Glucffeligfeit ber vernunftigen Befen) fann man nur unter ben einschranfenden Bedingungen ber Uebereinftimmung mit bet Reifinkeit \*) feines Millens, als bem bochften urfprunglichen Gnte Daber biejenige; welche ben angemeffen, benfen. Amed ber Schopfung in die Ehre Gottes (vorandges fest, daß man diese nicht anthropomorphistisch, als Reigung gepriefen ju merben, benft,) festen, mol ben beften Musdruck getroffen baben. Denn nichts ehrt Bott mehr, als bas, was bas ichatbarke in ber Melt ift, die Achtung fur fein Bebot, die Beobachtung ber beiligen Bflicht, bie uns fein Gefen aufetlegt, wenn feine

\*) Dieben, und um bas Eigenthamliche biefer Begriffe fenntlich tu machen , merte ich nur noch an : baf, ba man Bott perichiebene Eigenschaften beplent, beren Qualitat man auch ben Selchbofen angemeffen findet, nur daf fie bort jum bochen Grade erhoben werben , 1. B. Macht; Wiffenschaft, Gegen, wart, Bute zc. unter ben Benennungen ber Allmacht, ber MIL miffenbeit, ber Allgegenwart, ber Allgutigfeit ac. es boch bren giebt, bie ausschliefungemeife, und boch ohne enfag von Bebf. fe, Gott bevgelegt werben, und die insgefamt moralifch find. Erift der allein Seilige, derallein Selige, der al Le in WB e i fe; weil die Begriffe fcon die Uneingefdranktheit ben fich führen. Rach der Ordnung berfelben ift er benn alfo auch berbeilige Befengeber (und Schofer) ber a utie ge Regierer (und Erhalter) und der gerechte Richter. Drev Eigenschaften, die alles in fich entbalten , wodurch Gott ber Segenftand ber Religion wird, und benen angemeffen bie metaphpfichen Bollfommenbeiten fich von felbft in ber Bernunft bingufugen.

ber rein. Wern, in Beft. bes Begr. vom bochft. But. 237

seine herrliche Anstalt dazu kommt, eine solche schöne Ordnung mit angemeffener Glückseligkeit zu krönen. Wenn ihn das lettere (auf menschliche Art zu reden,) liebenswürdig macht, so ister durch das erstere ein Ges genstand der Andetung (Adoration). Selbst Menschen können sich durch Wohlthum zwar Liebe, aber daduch allein niemals Uchtung erwerben, so daß die größte Wohlthätigkeit ihnen nur dadurch Ehre macht, daß sie nach Würdigkeit ausgeübt wird.

Daß, in der Ordnung der Zwecke, der Mensch (mit ihm sedes vernünftige Wesen) Zweck an sich selbst sen, d. i. niemals blos als Mittel von jemanden (selbst nicht von Gott) ohne zugleich hieben selbst Zweck zu senn, könne gebraucht werden, daß also die Mensch heit in unserer Person und selbst heilig senn masse, selgt nunmehr von selbst, weil er das Subject des moralischen Gesehes, mithin dessen ist, was an sich heilig ist, um dessen willen und in Einstimmung mit welchem auch überhaupt nur etwas heilig genannt werden kann. Denn dieses moralische Geseh gründet sich auf der Avtonomie seines Willens, als eines freyen Willens, der nach seinen allgemeinen Gesehen nothwendig zu demjes nigen zugleich muß einstimmen können, welchem er sich unterwerfen soll.

238 I. If. II. B. II. Sauptft. Bon ber Dialectif

#### VI.

Heber bie Poftulate Der reinen practischen Bernunft überhaupt.

Die gehen alle vom Grundsate ber Moralitat aus, ber kein Postulat, sondern ein Geseth ist, durch welches Bernunft mittelbar ben Willen bestimmt, welcher Wille eben dadurch, daß er so bestimmt ist, als reiner Wille, diese nothwendige Bedingungen der Besolgung seiner Borschrift fodert. Diese Postulate sind nicht theoretis sche Dogmata, sondern Boraussezungen in nothwens dig practischer Rücksicht, erweitern also war das spekus lative Erkenntniß, geben aber den Ideen der speculatis ven Bernunft im Allgemeinen (vermittelst ihrer Bestiehung auss Practische) objective Realität, und bes verdrigen sie zu Begriffen, deren Möglichkeit auch nur zu behaupten sie sich sonk nicht anmaaßen könnte.

Diese Postulate sind die der Unsterblichkeit, ber Frenheit, positiv betrachtet, (als der Causalität eines Wesens, so fern es zur intelligibelen Welt gehört,) und des Dasenhs Gottes. Das erste fließt aus der prasetisch nothwendigen Bedingung der Angemessenheit der Dauer zur Bollständigkeit der Erfüllung des moralischen Gesese; das zwente aus der nothwendigen Voraus; seinen der Unabhängigkeit von der Sinnenwelt und des Vermögens der Bestimmung seines Willens, nach dem

Gesetze einer intelligibelen Welt, b. i. der Frenheit; das dritte aus der Nothwendigfeit der Bedingung zu einer solchen intelligibelen Welt, um das höchste Sutzu senn, durch die Boraussetzung des höchsten selbstständigen Suts, d. i. des Dasenns Gottes.

Die durch die Achtung fure moralifche Gefes nothmendige Ablicht aufs bochfte But und baraus fliegende Borausfetung der obiectiven Reglitat beffelben. führt alfo burch Doftulate Der practifden Bernunft gu Begriffen, welche Die speculative Vernunft zwar als Aufgaben vortragen, fic aber nicht auflofen tonnte. Alfo 1. ju berjenigen, in beren Auflosung bie lettere nichts, als Varalogismen begeben fonnte, (nemlich ber Unfterblichfeit ) weil es ibr am Merfmale ber Bes barrlichfeit fehlete, um den psochologischen Benriff eis nes letten Gubiects, welcher ber Geele im Gelbitbes wußtsenn nothwendig bengelegt wird, jur realen Bors ftellung einer Substang ju ergangen, welches die practis fche Bernunft, burch bas Poftulat, einer gur Ange, meffenheit mit bem moralifchen Gefete im bochften Gus te, ale bem gangen 3mede ber practifchen Bernunft, erforderlichen Dauer, ausrichtet. 2. Rubrt fie zu dem. wovon die speculative Vernunft nichts als Antinomie enthielt, beren Auflosung fie nur auf einem problemas tifch zwar bentbaren, aber feiner objectiven Regliede nach fur fie nicht erweislichen und bestimmbaren Bes griffe grunden fonnte, nemlich die cosmologische Abee einer

### 240 L.Th. II. B. II. Bauptft. Bon bet Dialectif

oiner intelligibelen Welt und das Bewußtseyn unseres Daseyns in derselben, vermittelst des Postulats der Frenheit, (deren Realität sie durch das moralische Soc ses darlegt, und mit ihm zugleich das Gests einer intelligibelen Welt, worauf die speculative nur hinweisen, ihren Begriff aber nicht bestimmen konnte). 3. Versschafft sie dem, was speculative Bernunst zwar denken, aber als blosses transcendentales Ideal unbestimmt lassen mußte, dem theologischen Begriffe des Urwesens, Bedentung, (in practischer Absicht, d. i. als einer Bestingung der Möglichkeit des Objects eines durch jenes Gesetz bestimmten Willens,) als dem obersten Princip des höchsten Suts in einer intelligibelen Welt, durch gewalthabende moralische Gesetzgebung in derselben.

Wird nun aber unser Erkenntnis auf solche Art durch reine practische Vernunft wirklich erweitert, und ist das, was für die speculative transcendent war, in der practischen immanent? Allerdings, aber nur in practischer Absicht. Denn wir erkennenzwar das durch weder unserer Seele Ratur, noch die intelligis bese Welt, noch das höchste Wesen, nach dem, was sie an sich selbst sind, sondern haben nur die Vegrisse von ihnen im practischen Vegrisse des höchsten Guts vers einigt, als dem Objecte unseres Willens, und völlig priori, durch reine Vernunst, aber nur vermittelst des moralischen Gesess, und auch blos in Veziehung auf dasselbe, in Ansehung des Objects, das es gebietet.

ber rein. Bern. in Beft. bes Begr. vom bochft. Gut. 241

Wie aber auch nur die Frenheit möglich sen, und wie man sich diese Urt von Causalität theoretisch und positiv vorzustellen habe, wird dadurch nicht eingesehen, sons dern nur, daß eine solche sen, durchs moralische Gesetz und zu dessen Behuf postulirt. Go ist es auch mit den übrigen Ideen bewandt, die nach ihrer Möglichkeit fein menschlicher Verstand jemals ergründen, aber auch, daß sie nicht wahre Begriffe sind, keine Sophisteren ber Ueberzeugung, selbst des gemeinsten Menschen, jemals entreißen wird.

#### VII.

Wie eine Erweiterung der reinen Vernunft, in practifcher Abficht, ohne damit ihr Erkenntniß, als speculativ, zugleich zu erweitern, zu denken möglich sen?

Wir wollen diese Frage, um nicht zu abstract zu werden, sofort in Anwendung auf den vorliegenden Fall beantworten. — Um ein reines Erkenntnis practisch zu erweitern, muß eine Absicht a priozi gegeben senn, d. i. ein Zweck, als Object (des Willens), wels ches, unabhängig von allen theologischen Grundsätzen, durch einen den Willen unmittelbar bestimmenden (cas tegorischen) Imperativ, als practisch nothwendig vors gestellt wird, und das ist hier das höchste Gut. Dies ses ist aber nicht möglich, ohne dren theoretische Begriffe sift aber nicht möglich, ohne dren theoretische Begriffe sint, weil sie blose reine Vernunstbegriffe sind, Kants Erit. d. pract Vern.

### 242 I. Th. II. B. II. hauptft. Bon ber Dialectif

feine correspondirende Anschauung, mithin, auf bem thepretischen Wege, feine objective Realitat finben lafer.) poraustufenen: nemlich Krenheit, Unfferbliche feit, und Bott. Alfo wird burche practische Befet, mele ches die Griftens des bochken in einer Belt moalichen Buts gebietet, Die Moglichfeit jener Objecte ber reinen weculativen Bernunft, die objective Reglitat, welche Diese ihnen nicht sichern konnte, postulirt: wodurch benn die theoretische Erfenntnif ber reinen Bernunfe allerdings einen Zumachs bekommt, der aber blos darin besteht, daß jene fur fie fonft problematische (blos benfbare) Begriffe, jest affertorifc fur folde erflart merben, benen wirflich Objecte gufommen, weil pras ctifche Bernunft die Erifteng berfelben gur Moglichfeit ihres, und zwar practifch sichlechthin nothwendigen, Dhiects des hochsten Guts unvermeidlich bedarf. und Die theoretische baburch berechtigt wird, fie vorauszus Diefe Ermeiternna ber theoretischen Bernunft ift aber feine Ermeiterung ber Speculation . b. i. um in theoretischer Absicht nunmehr einen positiven Bes brauch babon zu machen. Denn ba nichts weiter burch practische Vernunft hieben geleistet worden, als daff jene Begriffe real find, und wirklich ihre (mögliche) Objecte haben, baben aber uns nichts von Unfchanung berfelben gegeben wirb, (welches auch nicht gefobert werden fann,) fo ift fein synthetischer Sas burch biefe eingeräumte Reglität derselben möglich. Folglich bilft

und biefe Eroffnung nicht im minbeften in fveculativer Abficht, mol aber in Unfebung des practifden Bes brauche ber reinen Bernunft, gur Erweiterung biefes unferes Erfenntniffes. Die obige bren Mocen ber fres culativen Bernunft find an fich noch feine Erfenneniffe : boch find es (transfrendente) Gebanken , in benen nichts Unmonliches ift. Dun befommen fie burch ein apodictifches practifches Gefet, ale nothwendige Bes dingungen ber Möglichfeit beffen, mas biefes fich gum Objecte ju machen gebietet, objective Realitat, b. L. wir werben durch jenes angewiesen, Daf fie Objecte haben, obne boch, wie fich ihr Begriff auf ein Db. ject begiebt, anzeigen gu tonnen, und bas ift auch noch nicht Erfenntnig Diefer Objecte; denn man fann bas burch gar nichte über fie fontbetifch urtheilen, noch bie Unwendung berfelben theoretifch bestimmen, mitbin bon ibnen gar feinen theoretifden Gebrauch ber Bernunft machen, als worin eigentlich alle fpeculative Erfennts nif berfelben befteht. Aber bennoch marb bas theores tifche Erfenntnig, amar nicht Diefer Objecte, aber ber Bernunft überhaupt, badurch fo fern ermeitert, baff burch Die practifchen Poffulate jenen Ideen boch Objecte gegeben murben, inbem ein blos problematis fcher Gebante baburch allererft objective Realitat bes fam. Alfo war es feine Erweiterung ber Erfenntnig bon gegebenen überfinnlichen Gegenftanden, aber boch eine Ermeiterung ber theorerifchen Bernunfe und

2 2

# 244 1. 26. 11. B. II. Bauptft. Won ber Dialectif

ber Greenminik berfelben in Anfebung bes Ueberfinnlit then überhaupt, fo fern ale fie genothigt murbe, Dak es folde Gegenstande gebe, einzuraumen, obne fie bod naher bestimmen, mitbin biefes Erfenntuif von ben Dhieceen (bie ihr nunmehr aus prattifchem Grunde, und and hur jum practifchen Gebrauche, gegeben morben,) felbft ermeitern zu fonnen, melden Zumache also die reine theoretische Vernunft, für die alle iene Ibeen transfcendent und ohne Object find, lediglich ihrem reinen practifchen Bermbaen gu verbanfen bat. Dier werben fie immanent und constitutio, indem fie Grunde ber Möglichfeit find. Das nothwendige Ob. iect ber reinen practifchen Bernunft (bas bochfte Gue) wirklich zu machen, da sie, ohne bies, transscen-Dent und blos regulative Principien ber speculation Bernunft find, die ihr nicht ein neues Object über Die Erfahrung binaus angunehmen, fondern nur ihren Ges brauch in der Erfahrung der Bollftandigfeit ju naberen. Aft aber die Bernunft einmal im Befige biefes Zuwachses, so wird fie, als speculative Bernunft, Ceigentlich nur jur Sicherung ihres practifchen Bebranche) negativ, b. i. nicht erweiternd, fondern lans ternd, mit jenen Ideen ju Berfe geben, um einerfeits ben Unthropomorphism als den Quell ber Superflition, oder icheinbare Erweiterung jener Beariffe durch vermennte Erfahrung, andererfeits ben Ranatis ciem, der fie durch überfinnliche Anschauung ober bergleichen

gleichen Gefühle verspricht, abzuhalten; welches alles hindernisse des practischen Gebrauchs der reinen Verzuunft sind, deren Abwehrung also zu der Erweiterung unserer Erkenntnis in practischer Absicht allerdings geshört, oder daß es dieser widerspricht, zugleich zu gesstehen, daß die Vernunft in speculativer Absicht dadurch im mindesten nichts gewonnen habe.

Ru febem Gebrauche ber Bernunft in Ansehung eines Gegenstandes merben reine Berffandesbegriffe (Categorien) erfodert, ohne die fein Gegenstand ges bacht merben fann. Diefe fonnen gum theoretischen Gebrauche ber Bernunft, b.i. zu dergleichen Erkennts nif nur angewandt werden, fo fern ihnen zuglrich Uns schauung (die jederzeit sinnlich ist) untergelegt wird. und alfo blos. um durch fie ein Object mbalicher Erfals Run find bier aber Ideen ber Bers rung porzustellen. nunft, die in gar feiner Erfahrung' gegeben, werben fonnen, bad, was ich burch Categorien benfen mußte, um es zu erfennen. Allein es ift bier auch nicht um bas theoretische Erfenntnig der Objecte dieser Ideen, fondern nur darum, bag fie überhaupt Dbjecte baben. gu thur. Diefe Realitat verschafft reine practifche Bers punft, und hieben hat die theoretische Vernunft nichts weiter zu thun, als jene Objecte burch Categorien blos ju denken, melches, wie mir fonst deutlich gewiesen haben, gang wohl, ohne Unschauung (weder finnliche, noch übersinnliche) zu bedürfen, angeht, weil die Cas

# 246 I. Th. II. B. II. Bauptst. Bon ber Dialectif

teaprien im reinen Berffande unabhangig und vor aller Anschauung, lediglich als bem Bermogen gu benfen. ibren Sis und Urfprung haben, und fie immer nur ein Dbiect überhaupt bebeuten, auf melde Art es uns auch immer gegeben werden mag. Rum ift den Cas tegorien, fo fern fie auf jene Ideen angewandt werden follen, gwar fein Object in der Amchattung gu geben mbalich; es ift ihnen aber boch, daß ein foldbes wirklich fen, mithin die Categorie, als eine bloge Gebane fenform, bier nicht leer fen, fondern Bebeutung babe, burch ein Object, welches die practifche Bernunft im Begriffe bes bochften Guts ungezweifelt barbietet, bie Realitat der Beariffe, die zum Behuf der Moalich feit des bochften Guts geboren, binreichend gefichert, ohne gleichwol durch biefen Zuwachs die minbefte Ers weiterung bes Erfenntniffes nach theoretifchen Grundi fagen zu bemirfen.

Benn, nachftbem, biefe Ibeen von Gott, einer intelligibelen Belt (bem Reiche Gottes) und ber Um fterblichkeit burch Bradicate bestimmt werben, bie bon unserer eigenen Ratur bergenommen find, fo barf man biese Bestimmung weber als Versinnlichung iener reie pen Bernunftideen (Unthropomorphismen), noch als Uberfdwengliches Erfenntnig überfinnlicher Gegenftans be ansehen; benn biese Prabicate find feine andere als ٠.,

. .

Berftand und Wille, und gwar fo im Berbaltniffe gegen einander betrachtet, als fie im moralischen Gefete ges bacht werden muffen, alfo nur, fo meit von ihnen ein reiner practifcher Gebrauch gemacht mirb. Ron allem übrigen, mas diefen Begriffen pfnchologisch anbanat. b. i. fo fern wir biefe unfere Bermbaen in ihrer Huss übung empirisch beobachten, (1. B., baf der Berffand bes Menichen biscurfiv ift, feine Borftellungen alfo Ges banten, nicht Unschauungen find, bag biefe in ber Reit auf einander folgen, daß fein Wille immer mit einer Mbbangigfeit ber Zufriedenheit von der Eriftens feines Gegenstandes behaftet ift, u. f. m. welches im boche ften Wesen so nicht fenn fann,) wird aledenn abstras birt, und fo bleibt von ben Begriffen, burch die mir uns ein reines Berftandesmefen benfen, nichts mehr übrig, als gerade jur Moglichfeit erforberlich ift, fich ein moralisch Gefes zu benfen, mithin zwar ein Erfenntnig Bottes, aber nur in practifcher Begiebung, moburch, menn wir den Berfuch machen, es zu einem theoretis ichen zu ermeitern, wir einen Berftand beffelben befoms men , ber nicht benft, fondern anschaut , einen Wils len, der auf Segenstande gerichtet ift, bon beren Eris ftent feine Zufriedenheit nicht im Mindeften abbangt, (ich will nicht einmal ber transscendentalen Drabicate ermabnen, als j. B. eine Große ber Erifteng, b. i. Dauer, die aber nicht in der Zeit, als dem einzigen und möglichen Mittel und Dafenn ale Große vorzustels

### 248 I. Th. II. B. II. Sauptft. Bon der Dialectif

len, stattfindet,) lauter Eigenschaften, von denen wir und gar keinen Begriff, zum Erkenntnisse des Segens standes tauglich, machen können, und dadurch belehrt werden, daß sie niemals zu einer Theorie von übers sinnlichen Wesen gebraucht werden können, und also, auf dieser Seite, ein speculatives Erkenntnis zu grüns den gar nicht vermögen, sondern ihren Gebrauch les diglich auf die Ausübung des moralischen Gesetzes eine schränken.

Dieses lettere ist so angenscheinlich, und kann so flar burch die That bewiesen werden, daß man getroft alle vermennte natürliche Gottesgelchite (ein wurs berlicher Name)\*) auffodern kann, auch nur eine diesen ihren Gegenstand (über die blos ontologischen Pradicate hinaus) bestimmende Eigenschaft, etwa des Verstans des, oder des Willens, zu nennen, an der man nicht unwidersprechlich darthun könnte, daß, wenn man alles

<sup>&</sup>quot;) Gelehrfamkeit ift eigentlich nur der Indegriff hi fi ar rischer Wissenschaften. Folglich kann nur der Lehret der geoffenbarten Theologie ein Gottaggelehrter beißen. Wolte man aber auch den, der im Besie von Bernunstwissenschaften (Mathematik und Philosophie) iff, einen Gelehrten nennen, obgleich dieses schon der Worte bedeutung (als die jederzeit nur dassenige, mas man durchaus gelehret werden muß, und was man also wicht von selbst, durch Bernunft, ersinden kann, zur Berlehrsamkeit jählt,) widerstreiten aurde: so mochte wol der Whilosoph mit seiner Erkennenis Gottes, als positiver Wissenschaft, eine zu schlechte Figur machen, um sich bestalt auch Gelehrten gengen zu lassen, um sich bestalt auch Gelehrten gengen zu lassen.

## ber rein. Bern in Beff. bes Begr. vom bochft. But. 249

alles Unthropomorphiffische davon absondert, und nur bas bloffe Mort übrig bleibe, ohne bamit ben minbeften Begriff verbinden zu tonnen, badurch eine Erweiterung ber theoretifchen Erfenntniß gehofft merden durfte. In Unfebung des Bractifchen aber bleibt uns von den Eis genschaften eines Rerftandes und Millens dach nach ber Begriff eines Berbaltmiffes übrig, welchem bas practis. iche Befet (bas gerade biefes Berhaltnif bes Berfanbes zum Willen a priori bestimmt ) objective Realitat pens fchafft. Aft biefes nun einmal gescheben, fo mirb bem Begriffe des Objects eines moralisch bestimmten Willens fbem des bochften Guts) und mit ibm ben Bebingungen feiner Moglichfeit, ben Ideen von Gott, Frenheit und Unfterblichkeit, auch Realitat, aber immer nur in Begie bung auf die Audubung des moralischen Gefebes (an feinem fpeculativen Bebuf), gegeben.

Nach diesen Erinnerungen ist nun auch die Seants wortung der wichtigen Frage leicht zu finden: Ob der Begriff von Gott ein zur Physik (mithin auch zur Metaphysik, als die nur die reinen Principien a priori der ersteren in allgemeiner Bedeutung enthält) oder ein zur Moral gehöriger Begriff sen. Natureinrichs tungen, oder deren Beränderung zu erklären, wenn man da zu Gott, als dem Urheber aller Dinge, seine Zuslucht nimmt, ist wenigstens keine physische Erklärung, und überalt ein Seständniss, man sen mit seiner Phisos sophie zu Ende; weil man genöthigt ist, etwas, wovon

in.Bern. inBeft. bes Begr. vom bochft. Gut. 251

et bestimmt. Und ba zeigt fich, nicht allein in ibe mvermeiblichen Aufgabe, nemlich der nothwendigen tung des Millens auf bas bochfte Gut, die Roths aigfeit, ein folches Urmefen, in Beziehung auf die lichfeit biefes Buten in der Welt, anzunehmen, fon-, was bas Merkmurbigste ift, etwas, mas bem gange ber Bernunft auf bem Naturmege gang mans nemlich ein genau bestimmter Beariff Dieses Da wir biefe Belt nur zu einem fleinen ile kennen, noch weniger sie mit allen möglichen lten bergleichen fonnen, fo fonnen wir von ihrer bnung, Amerfmäßigfeit und Grofe mol auf einen tifen, autigen, machtigen 2c. Urbeber berfelben Megen, aber nicht auf feine Allwissenheit, Allautias tit, Allmacht u. s. w. Man kann auch gar mobl inraumen : daß man biefen unvermeiblichen Mangel Jurch eine erlaubte gant vernunftige Sprothefe tu ergans gen mobl befugt fen; bag nemlich, wenn in fo viel Stus den, als fich unferer naberen Renntnif barbieten, Weiss beit, Gutiafeit zc. bervorleuchtet, in allen übrigen es eben fo fenn merbe, und es alfo vernunftig fen, bem Welturbeber alle mogliche Bollfommenbeit benzulegen: aber bas find feine Schluffe, wodurch wir uns auf unfes re Einficht etwas bunten, fonbern nur Befugniffe, die man und nachseben tann, und boch noch einer anderweitigen Empfehlung bedurfen, um davon Gebrauch ju machen. Der Begriff von Gott bleibt alfo auf bem empirischen

## 250 I. Th. II. B. II. Sauptft. Bon ber Diglectit

man fonft fur fich feinen Begriff bat, anzunehmen, um fich bon ber Moglichfeit beffen, mas man por Augen fieht. Durch Metanbuff einen Beariff machen zu fonnen. aber von der Renntuiß Diefer Belt jum Begriffe pon Gott und dem Beweise feiner Erifteng Durch fichere Schluffe zu gelangen, ift barum unmbalich, meil mir biefe Welt als das vollkommenfte mogliche Gange, mite bin, ju biefem Bebuf, alle mogliche Melten (um fie mit diefer vergleichen zu fonnen) erfennen, mithin alls wiffend fenn mußten, um ju fagen, baß fie nur burch einen Gott (wie wir und biefen Begriff benfen muffen.) maglich mar. Bollende aber die Erifteng biefes Defens aus blogen Begriffen zu erfennen, ift fcblechterbings uns maglich, weil ein jeder Eriftentialfat, b. i. der, fo von einem Wefen, von bem ich mir einen Begriff mache, faat, bag es existire, ein fontbetifcher Sat ift, b.i. ein folder, badurch ich uber jenen Begriff binausgebe und mehr von ihm fage, als im Begriffe gedacht mar: nemlich baf biefem Begriffe im Berftande noch ein Gegenstand aufer dem Berftande correspondirend gefest fen, wels des offenbar unmöglich ift burch irgend einen Schluf Alfo bleibt nur ein einziges Verfahe Berauszubringen. ren fur die Bernunft ubrig, ju diefem Erfeuntniffe ju ges langen, ba fie nemlich, als reine Bernunft, von bem pberften Princip ihres reinen practifchen Gebrauche auss gebend, (indem diefer ohnedem blos auf die Eriften; von Etwas, ale Rolge ber Bernunft, gerichtet ift,) ibr

Obiect bestimmt. Und ba zeigt fich, nicht allein in ibe rer unvermeiblichen Aufaabe, nemlich der nothwendigen Richtung des Willens auf das höchfte Gut, die Nothe menbiafeit, ein folches Urmefen, in Begiebung auf Die Moalichfeit biefes Guten in der Welt, anzunehmen, fonbern, was bas Merkwurdigfte ift, etwas, mas bem Kortgange ber Bernunft auf dem Naturmege gang mans gelte, nemlich ein genau bestimmter Begriff Dieses Urmefens. Da wir diese Welt nur zu einem fleinen Theile fennen, noch weniger fie mit allen moglichen Belten veraleichen fonnen, fo fonnen wir von ihrer Ordnung, Amedmäßigfeit und Grofe mol auf einen meisen, gutigen, machtigen 2c., Urbeber berfelben follegen, aber nicht auf feine Allmiffenbeit. Allautias keit, Allmacht u. s. w. Man kann auch gar wohl einraumen: bag man biefen unvermeiblichen Mangel burch eine erlaubte gant vernunftige Sprothefe zu ergans gen mobl befugt fen; daß nemlich, wenn in fo viel Stus den, als fich unferer naberen Renntniß barbieten, Beiss beit. Gutiafeit zc. bervorleuchtet, in allen übrigen es eben fo fenn merbe, und es alfo vernünftig fen, bem Welturheber alle mogliche Bollfommenbeit benzulegen: aber bas find feine Schluffe, modurch wir uns auf unfer re Einficht etwas bunten, fondern nur Befugniffe, die man und nachsehen kann, und boch noch einer anderweitigen Empfehlung bedurfen , um babon Gebrauch ju machen. Der Begriff von Gott bleibt also auf bem empirifchen **2B(**•

#### 252 I. Th. II. B. II. hauptft. Bon ber Dialectif

Wege (ber Physik) immer ein nicht genau bestimmter Begriff von der Bollfommenheit des ersten Wesens, um ihn dem Begriffe einer Gottheit für angemessen zu hals ten (mit der Metaphysik aber in ihrem transfændentas len Theile ift gar nichts anszurichten).

Ich versuche nun diesen Begriff an bas Obiect ber practischen Rernunft zu balten, und ba finde ich, bak der moralische Grundsat ibn nur als moalich, unter Roranssekung eines Welturbebers von bochfier Rolls Fommenbeit, julaffe. Er muß allwiffend fenn, um mein Merhalten bis zum Innerften meiner Gefinnung in allen möglichen Rallen und in alle Zufunft zu erfennen : allmåchtig, um ibm bie angemeffenen Rolgen zu ertheis len: eben fo allgegenmartig, emig, u.f.w. Mithin bestimmt das moralische Gefet durch den Begriff bes hochten Buts, als Begenstandes einer reinen practifchen Bernunft, den Begriff bes Urwesens als bochften Des fens, welches der physische (und bober fortgefest der metaphofische) mithin der gange speculative Gang ber Bernunft nicht bewirken fonnte. Also ift der Begriff bon Gott ein ursprunglich nicht gur Aboff, b. i. für die speculative Bernunft, soudern gur Moral geboriger Begriff, und eben bas fann man auch bon ben übrigen Bernunftbegriffen fagen, von benen mir. als Pofiulaten derfelben in ihrem practischen Gebraus de, oben gebandelt baben.

#### ber rein. Wern. in Beft. bes Begr. bom bothft. But. 253

Benn man in ber Geschichte ber griechischen Phis losophie über ben Angragoras hingus feine deutliche Spuren einer reinen Bernunfttheologie antrifft, fo ift der Grund nicht darin, gelegen, daß es ben alteren Philos fophen an Berftande und Ginficht fehlte, um durch ben Meg ber Speculation, wenigstens mit Benbulfe einer gang pernunftigen Soppothefe, fich babin gu erheben : mas fonnte leichter, was naturlicher fenn, als ber fich von felbit iedermann barbietende Gebanfe, fatt unbes fimmter Grade ber Bollfommenheit verschiedener Belts urfachen, eine einzige vernunftige angunehmen, die alle Pollfommenheit hat? Aber bie lebel in der Belt fcbienen ihnen viel zu wichtige Ginwurfe zu fenn, um su einer folden Onpothese sich fur berechtigt zu halten. Mithin zeigten fie barin eben Berffand und Einficht, baf fie fich jene nicht erlaubten, und vielmehr in den Raturs urfachen berum fuchten, ob fie unter ihnen nicht die zu Urmefen erforderliche Beschaffenbeit und Bermogen ans Aber nachdem biefes Scharffinnige treffen mochten. Bolf so weit in Rachforschungen fortgerückt mar, felbit Attliche Gegenstande, barüber andere Bolfer niemals mehr als geschwatt haben, philosophisch ju bebandeln: ba fanden fie allererft ein neues Beburfnig, nemlich ein practifches, welches nicht ermangelte ihnen ben Begriff bes Urmefens bestimmt anzugeben, moben bie fveculas tive Bernunft bas Bufeben hatte, hochftens noch bas Berdienft, einen Beariff, ber nicht auf ihrem Boben ers machs

#### 254 L. Th. II. B. II. hauptft. Won der Dialectif

wachsen war, auszuschmuden, und mie einem Gefolge pon Bestätigungen aus der Naturbetrachtung, die nun allererst hervortraten, wol nicht das Ansehen desselben, (welches schon gegründet war) sondern vielmehr mud das Sepränge mit vermennter theoretischer Vernunfts einsicht zu befördern.

Mus biefen Erinnerungen wird ber lefer ber Crit. . b. r. fvec. Bernunft fich vollkommen überzeugen : wie hochstnothig, wie ersprießlich fur Theologie und Moral, iene mublame Deduction der Categorien mar. Denn dadurch allein fann verbutet werden, fie, wenn man fie im reinen Berftande fest, mit Plato, für angebohren zu balten, und barauf überschwengliche Anmaagungen mit Theorien des Ueberfinnlichen, wovon man fein Ens de absieht, ju grunden, dadurch aber die Theologie gur Bauberlaterne von hirngespenftern gu machen; wenn man fie aber fur erworben balt, ju verbuten, bag man nicht, mit Evicur, allen und jeden Bebrauch berfelben, felbst den in practischer Absicht, blos- auf Gegenstande und Bestimmungegrunde ber Ginne einschranfe. Run aber, nachdem die Eritif in jener Deduction erstlich bes wies, daß fie nicht empirifchen Urfprunge fenn, fondern a priori im reinen Berftande ihren Gig und Quelle has ben; zwentens auch, daß, da fie auf Gegenstande über. haupt, unabhångig von ihrer Anschauung, bezogen mer-

#### ber rein. Bern. in Beft. bes Begr, vom bochft. Gut. 255

ben, fie zwar nur in Anwendung auf empitische Gegens ftande theoretisches Erkenntnik zu Stande bringen. aber boch auch, auf einen burch reine practifche Bers nunft gegebenen Gegenstand angewandt, jum Bestimms ten Denken des Uebersinnlichen bienen, jedoch nur. fo fern diefes blos durch folche Bradicate bestimmt mird. die nothwendig zur teinen a priori gegehenen practis fchen Abficht und beren Moglichkelt gehoren. Speculas tive Einschrankung der reinen Bernunft und practifche Ers meiterung berfelben bringen biefelbe allererft in dasjenis ge Merhaltnif Der Gleichheit, worin Bernunft übers baupt zweckmaffig gebraucht werben fann, und biefes Benfviel beweiset beffer, als fonft eines, daß der Weg gur Meigheit, menn er gefichert und nicht unoangbar oder irreleitend werben foll, ben und Menfchen unvers meiblich burch die Wiffenschaft durchgeben muffe, mos bon man aber, bag biefe zu jenem Biele fubre, nur nach Bollenbung berfelben überzeugt werden fann.

#### VIII.

Nom Fürwahrhalten ans einem Bedürfnisse der reinen Vernunft.

Gin Bedürfniß der reinen Bernunft in ihrem specus lativen Gebrauche führt nur auf Hypothesen, das der reis

#### 256 L. Th. II. B. IL Hamptft. Bon der Dialectif

winen practifchen Bernunft aber in Noffillaten - benn im ersteren Kalle fteige ich bom Abgeleiteten fo boch bine auf in ber Reibe der Grunde, mit ich mill, und bes darf eines Urgrundes, nicht um jenem Abgeleiteten (4. B. ber Caufalverbindung der Dinge und Beranberuns gen in ber Belt) objective Reglitat ju geben, fondern nur um meine forschende Bernunft in Ansehung bewelhen sollständig zu befriedigen. Go febe ich Ordnung und Amedmäßiafeit in ber Ratur bor mir, und bedarf nicht. um mid von beren Birflichkeit ju verfichern, jur Spes culation ju ichreiten, fondern nur um fie ju erflaren. eine Gottheit, als deren Urfache, voraus zu fegen : Da benn, weil von einer Wirfung der Schluß auf eine bes Simmte, pornemlich fo genau und fo vollffandig bestimme te Urfache, als wir an Gott zu benfen baben, immer unficher und miglich ift, eine folche Boraussenung nicht meiteraebracht werden fann, als ju bem Grade ber, für uns Menichen, allervernunftigften Meinung \*). Das gegen

Der felbst auch hier murben wir nicht ein Bedurfnis ber Bernunft vorschügen tonnen, lage nicht ein problematischer, aber doch unvermeidlicher Begriff der Bernunft vor Augen, nemlich der, eines schlechterdings nothwendigen Wesens. Dieser Begriff will nun bestimmt senn, und das ist, wenn der Trieb zur Erweiterung dazu kommt, der objective Grund eines Bedurfnisses der speculativen Wernunft, nemlich den Begriff eines notowendigen Wessens, welches andern zum Urgrunde bienen soll, näher zu bestimmen, und dieses letze also wodurch kenntlich zu machen. Ohne solche vorantgebende notowendige Prosedieme

## der rein. Bern. in Beft. des Begt. bibochft. Gut. 25%

gegen ift ein Beburfniß der reinen practischen Bernunft auf einer Bflicht gegrundet, etwas (bas bochfte Gut) jum Gegenftande meines Millens zu machen. um es nach allen meinen Rraften zu befordern : moben ich aben bie Moglichfeit beffelben, mithin and die Bedingungen bagu, nemlich Gott, Frenheit und unfterblichfeit por aussehen muß, weil ich diefe burch meine fperulatine Bernunft nicht beweifen, obgleich auch nicht widerlegen Diefe Bflicht grundet fich auf einem, freplich fann. von diesen letteren Woraussebungen gang unabbangigen. für fich felbst apodictisch gewiffen, nemlich dem moralis ichen, Gefette, und ift, fo fern, feiner anderweitigen Unterftukung burch theoretische Mennung von ber ine nern Beschaffenheit der Dinge, der geheimen Abzwedung der Meltordnung, ober eines ihr vorftebenden Regies rers, bedurftig, um uns auf bas vollfommenfte gu um bedingt gefesmäßigen Sandlungen zu verbinden. Abet ber subjective Effect biefes Befetes, nemlich die ihm ans gemeffene und burch baffelbe auch nothwendige Gefins . nung, bas practifch mogliche bochfte Gut ju beforbern, fest boch wenigstens voraus, daß das lettere moglich fen, wibrigenfalls es practifch unmöglich mare, bemt Dbjecte-eines Begriffes nachzustreben, welcher im Gruns be leer und ohne Object mare. Run betreffen obige Doftus

bleme giebt es feine Be burfniffe, wenigftens nicht bet reinen Bernunft; die übrigen find Bedürfniffe bet meigung.

# 258 I. Th. II. B. II. Bauptft. Bon ber Dialectie

Boffulate nur die phofische ober metaphofische, mit eie nem Morte, in ber Ratur ber Dinge liegende Bebine gungen der Moglichkeit bes bochften Guts, aber nicht emm Behuf einer beliebigen fveculativen Absicht, fonbern eines practifc nothmendigen Amede bes reinen Men munftmilleng, ber bier nicht mablt, fondern einem uns machlaklichen Bernunftgebote gehorcht, welches feinen Brund, phiectiv, in der Beschaffenbeit ber Dinge bat. to wie fie burch reine Bernunft allgemein beurtheilt mers ben muffen, und grundet fich nicht etwa auf Deigung, ble 2mm Bebuf beffen, mas wir aus blos subjectiven Brunden munichen, fo fort die Mittel dazu als moalich. sber ben Segenstand wol gar als wirflich, anzunehe men feinesweges berechtigt ift. Also ift biefes ein Des butfniß in ichlechterdings nothwendiger Absicht. und techtfertigt feine Borausfetung nicht blos als ers laubte Onpothese, sondern als Postulat in practischer Mbficht; und, jugeftanden, daß das reine moralische Gefet jedermann, als Gebot, (nicht als Ringbeiteregel.) unnachlaflich verbinde, barf der Rechtschaffene wol fagen : ich will, daß ein Gott, daß mein Dafenn in biefer Welt, auch außer ber Raturverfnupfung, noch ein Dafenn in einer reinen Berftandeswelt, endlich and daß meine Dauer endlos fen, ich bebarre barauf und laffe mir biefen Glauben nicht nehmen; benn biefes ift bas einzige, wo mein Intereffe, weil ich von demfelben nichts nachlaffen Darf, mein Urtheil unvermeiblich bes fimmt,

der rein. Wern. in Beft. bes Begr. vom hochft. G. 259

stimmt, ohne auf Bernunftelenen zu achten, so wenig ich auch barauf zu antworten ober ihnen scheinbarere entgegen zu stellen im Stande senn möchte \*).

um ben dem Gebrauche eines noch fo ungewohns ten Begriffs, als der eines reinen practischen Vernunfts R 2 glau-

-) 3m beutichen Dufeum, Rebr. 1787, findet fich eine MBe bandlung von einem fehr feinen und hellen Ropfe, bem fel. Mitenmann, beffen früher Eod ju bedauren ift, barin . er die Befugnif, aus einem Bedurfniffe auf die obiective Realitat Des Gegenftandes beffelben zu fcbließen, beftreitet, und feinen Gegenffand burch bas Benfviel eines Derlie be ten erlautert, ber, indem er fich in eine Thee von Schone beit, welche blos fein Birngefpinft ift, vernaret batte, foliegen wollte, daß ein folches Object mirflich mo eriffire. Ich gebe ibm bierin vollfommen recht, in allen Kallen, mo bas Bedürfniß auf Reigung gegrundet ift, Die nicht einmal nothwendig fur ben, ber bamit angefochten iff, die Eriffeng ihres Obiects poffuliren fann, vielmeniger eine für jedermann gultige Roberung enthalt, und baber ein blos fubiectiner Grund ber Buniche ift. aber ift es ein Bernunftbeburfnig, aus einem Dhe iectiven Bestimmungegrunde bes Willens, nemlich bem moralifchen Gefete entfpringend, welches jedes vernunftige Mefen nothwendig verbindet, alfo jur Borquefenung ber ihm angemeffenen Bedingungen in ber Ratur a priori bee rechtigt, und bie lettern von dem vollftandigen practifchen Gebranche ber Bernunft ungertrennlich macht. Mflicht, bas bochfte Gut nach unferem großten Bermbgen mirflichtumachen; baber muß es boch auch mbalich fenn; mithin ift es fur jedes vernunftige Wefen in ber Welt auch unvermeidlich, basienige vorausjufegen, mas ju beffen obfectiver Moglichkeit nothwendig ift. Die Boraussenung ift fo nothwendig, als bas moralifche Gefen, in Begiebung auf welches fle auch nur gultig ift.

## 260 L. I. B. II. heuptft. Ben der Dielectif

elanbend ift , Difbentungen ju verhaten, fen mir ets lanbt noch eine Ammerfung binguppfagen. fullte faft fcheinen, als ob biefer Bernunftalaube bier leibe als Gebot angefündigt werbe, nemlich bas bochs Le But für modic anunehmen. Gin Glaube aber, ber geboten wirb, ift ein Unding. Man erinnere fich aber ber obigen Auseinandersebung bellen, was im Bes prife bes bochften Suts anmnehmen verlangt mirb. und wird man inne werden, daß diefe Moglichkeit ans ennehmen gar nicht geboten werben burfe, und feine practifche Befinnungen fodere, fie einzuraumen, fons bern bag speculative Bermunft fie obne Gesuch machen miffe; benn bag eine, bem moralifden Gefete angemeffene, Burbigfeit ber bernunftigen Wefen in ber Belt, gludlich zu fenn, mit einem biefer proportionirs ten Befite biefer Gludfeligfeit in Berbindung, an fich unmöglich fen, fann boch niemand behaupten wollen. Run giebt und in Anfehung bes erften Stude bes bochs ften Guts, nemlich mas die Sittlichkeit betrifft, bas moralische Gefet blod ein Gebot, und, die Malichkeit jenes Beftanbftucks ju bezweifeln, ware eben fo viel, als bas moralifche Gefet felbft in Zweifel gieben. Das aber bas zwente Stud jenes Objects, nemlich die jener Burbigfeit burchgangig angemeffene Glucfeligfeit, ber trifft, fo ift swar die Möglichkeit berfelben überhaupt einzuraumen gar nicht eines Gebots bedurftig, benn Die theoretische Vernunft hat selbst nichts dawidere nur

ber rein. Wern. in Beft. bes Begr. bom bochft. Gut, 261

die Art, wie wir uns eine solche Harmonie der Nat turgesetze mit denen der Frenheit denken sollen, hat etz was an sich, in Ansehung dessen uns eine Wahl zus kommt, weil theoretische Vernunft hierüber nichts mit apodictischer Gewißheit entscheidet, und, in Ansehung dieser, kann es ein moralisches Interesse geben, das ben Ausschlag giebt.

Oben batte ich gefagt, bag, nach einem bloffen Raturgange in der Welt, die genau dem fittlichen Mers the angemeffene Gluckfeligkeit nicht zu erwarten und für unmöglich zu balten fen, und daß glio bie Möglichs feit bes bochften Gute, von diefer Seite, nur unten Boraussebung eines moralischen Welturhebers fonne-Ich bielt mit Borbebacht mit eingeräumt, merben. ber Einschränkung biefes Urtheils auf die subjectiven Bedingungen unserer Bernunft guruck, um nur dannallerente, wenn die Urt ihres Kurmahrhaltens naben bestimmt werden follte, babon Gebrauch zu machen In der That ift die genannte Unmbalichkeit blos fuba jectio, d. i. unfere Bernunft findet es ihr unmbalich. sich einen so genau angemessenen und durchgängig zweck. måßigen Zusammenhang, swischen zwen nach so vers ichiebenen Gelegen fich eraugnenben Meltbegebenbeiten. nach einem bloßen Raturlaufe, begreiflich zu machen : ob fie zwag, wie ben allem, was fonft in der Ratur weckmäßiges ift, die Unmöglichkeit deffelben nach all-**R** 3 gemeis

262 I. Th. II. B. II. Sauptft. Bon ber Dialectif

gemeinen Naturgefeten, boch auch nicht beweifen, b. i. aus objectiven Grunden binreichend barthun fann.

Allein jest fommt ein Enticheibungsgrund von ans berer Art ins Spiel, um im Schwanten ber fveculatis ben Bernunft ben Musichlag zu geben. Das Gebot, bas bochfte But in beforbern, ift phiectib (in ber practifchen. Bernunft), die Moalichfeit deffelben überhaupt gleiche. falls objectiv (in ber theoretifchen Bernunft, die nichts bamider bat,) gegrundet. Allein die Art, wie wir uns diese Möglichkeit vorkellen sollen, ob nach allgemeinen Raturgefegen, ohne einen der Ratur vorstebenden weis fen Urbeber, ober nur unter beffen Borausfesung, bas kann die Bernunft objectiv nicht entscheiden. Dier tritt nun eine subjective Bebingung ber Bernunft ein : die einzige ihr theoretisch mogliche, qualeich ber Dos ralitat ( die unter einem objectiven Gesetze der Bers nunft steht, ) allein zuträgliche Urt, fich bie genaue Ins fammenstimmung des Reichs der Natur mit dem Reiche ber Sitten, als Bedingung ber Möglichkeit bes bochs Ren Guts, zu benfen. Da nun die Beforderung beffels ben, und alfo die Borausfegung feiner Moglichkeit, objectiv (aber nur der practischen Bernunk zu Kolge,) nothwendig ift, zugleich aber die Art, auf welche Weise wir es uns als moglich benten wollen, in unferer Mahl Rebt, in welcher aber ein frenes Interesse ber reinen practifchen Bernunft fur die Annehmung eines weifen Belturbebers ensichelbet : fo ift das Princip, mas unfer Urtbeil Urtheil hierin bestimmt, swar subjectiv, als Bedürfs niß, aber auch zugleich als Beförderungsmittel dessen, was objectiv (practisch) nothwendig ist, der Erund einer Maxime des Fürwahrhaltens in moralischer Abs sicht, d. i. ein reiner practischer Vernunftglaube. Dieser ist also nicht geboten, sondern, als freywillige, zur moralischen (gebotenen) Absicht zuträgliche, übers dem noch mit dem theoretischen Bedürsnisse der Vers nunft einstimmige Bestimmung unseres Urtheils, jene Existenz anzunehmen und dem Vernunftgebrauch serner zum Erunde zu legen, selbst aus der moralischen Sesins nung entsprungen; kann also östers selbst ben wohlges sinneten bisweilen in Schwanken, niemals aber in Uns glauben gerathen.

#### IX.

#### Bon ber-

der practischen Bestimmung des Menschen weislich angemessenen Proportion seiner Erkenntnisvermögen.

Wenn die menschliche Natur zum höchsten Gute zu streben bestimmt ist, so muß auch das Maaß ihrer Erakenntnisvermögen, vornehmlich ihr Verhältnis unter einander, als zu diesem Zwecke schicklich, angenommen werden. Nun beweiset aber die Eritik der reinen spezulativen Vernunft die größte Unzulänglichkeit dersels

## 164 1. 26. II. B. II. Bauptft. Won der Dialectit

ben, um die wichtigsten Aufgaben, die ihr vorgelegt werben, dem 3wecke angemessen aufzuldsen, ob fie zwar die natürlichen und nicht zu übersehenden Winke eben derselben Vernunft, imgleichen die großen Schritte, die sie ihun kann, nicht verkennt, um sich diesem großen Beile, das ihr ausgesteckt ist, zu näheren, aber doch, ohne es jemals für sich selbst, sogar mit Venhülfe der größten Naturkenntnis, zu erreichen. Also scheint die Natur hier uns nur stiefinütterlich mit einem zu uns serem Zwecke benothigten Vermögen versorgt zu haben.

Befest nun, fie mare bierin unferem Muniche willfabria gewesen, und batte uns diejenige Ginfichtes fabigfeit, oder Erleuchtung ertheilt, bie wir gerne befiten mochten, ober in beren Befite einige mol agr wähnen fich wirklich zu befinden, mas murbe allem Anfehn nach wol die Folge hievon fenn? Bofern nicht zugleich unfere ganze Ratur umgeandert mare, fo murben Die Neigungen, die boch allemal das erfte Wort haben, querft ibre Befriedigung, und, mit vernunftiger Uebers . legung verbunden, ihre größtmögliche und daurende Befriedigung, unter bem Ramen ber Blucffeliafeit. verlangen; das moralische Geset wurde nachher spres den, um jene in ihren geziemenden Schranken zu hals ten, und fogar fie alle insgefamt einem hoberen, auf feine Reigung Rucksicht nehmenden, 3wecke zu unters Aber, fatt bee Streite, ben jest die moras werfen. lifche Gefinnung mit ben Reigungen gu führen bat, in welchem,

#### ber rein. Bern. in Beft. bes Begt. bom bochft. Sut. 265

welchem, nach einigen Riederlagen, boch allmalie moralische Starte der Seele zu erwerben ift, murben Sott und Emigfeit, mit ihrer furchtbaren Majeftat? nns unablaffig vor Alugen liegen, (denn, mas mir vollkommen beweifen tonnen, gilt in Anfebung ber Bes wifheit, und fo viel, als wovon mir und burch ben Mugenschein verfichern). Die liebertretung bes Gefefes murbe frenlich vermieden . Das Gebotene gethan merben : weil aber die Gesinnung, aus melder Sande fungen gefchehen follen, burch fein Gebot mit eingefiaft merben fann, ber Stachel ber Thatiafeit bier aber fbe gleich ben Sand, und außerlich ift, bie Bernunft alfo fich nicht allererst empor arbeiten barf, um Rraft gum Miderftande gegen Reigungen burch lebendige Borftels fung ber Burbe bes Gefeges ju fammeln, fo murber Die mehreften gefehmäßigen Sanblungen aus Aurcht, nur menige aus hoffnung und gar feine aus Pflicht gefches ben, ein moralischer Werth ber handlungen aberg wort auf doch allein der Werth der Verson und felbst der der Meht in den Augen der bochften Weisbeit, anfonimt murbe gar nicht eriffiren. Das Berhalten ber Mens fchen, fo lange ibre Ratur, wie fic jest ift, bliebe, murbealfo in einen bloßen Mechanismus verwandelt werden, wo, wie im Marionettenfpief, alles gut gesticuliren, aber in ben Riguren boch fein Leben angutreffen fenne wurde. Run, ba es mit uns gang anders beschaffen. ift, ba wir, mit aller Unstrengung unserer Bernunft,

#### 266 L. Th. II. B. II. Sauptft. Won der Dialectif

une eine febr buntele und zwendeutige Ausficht in bie Queunft baben, ber Beltregierer und fein Dafenn und. feine Berrlichkeit nur muthmaagen, nicht ellicken, ober Har beweisen laßt, bagegen bas moralifche Befet in und, ohne und etwas mit Sicherheit zu verheißen, ober an broben, bon und uneigennütige Achtung fobert. abrigens aber, wenn biefe Achtung thatig und berrs Schend geworden, allererft aledenn und nur baburch. Ansfichten ins Reich bes leberfinnlichen, aber auch nur mit fcmachen Blicken erlaubt; fo fann mabrhafte fitts liche, dem Gefete unmittelbar geweihete Gefinnung Gatefinden und bas vernünftige Geschöpf des Antheils am bochften Gute murbig werden, bas bem moralifchen Rerthe feiner Verson und nicht blod seinen Sandlungen angemeffen ift. Alfo mochte es auch bier wol bamit feine Richtigfeit baben, mas uns bas Studium ber Ras tur und bes Menschen sonft hinreichend lebrt, bag bie merforschliche Beisheit, burch die wir existiren, nicht minber verehrungswurdig ift, in bem, was fie uns vers toate, als in bem, mas fie uns zu theil werden ließ.

Der

Critif ber practischen Vernunft'
Zwenter Theil.

# Methodenlehre

ber.

reinen practischen Vernunft.

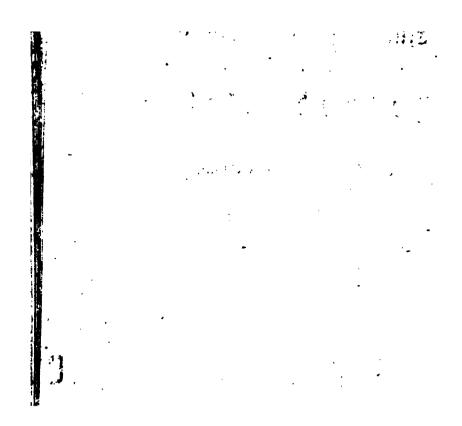

nter ber Methodenlehre ber reinen practischen Bernunft fann man nicht bie Urt (fomol im Rachbenfen ale im Bortrage) mit reinen practifchen Grundigen in Absicht auf ein missenschaftliches Ers fennenif berfelben ju verfahren, verfteben, welches man sonft im theoretischen eigentlich allein Methode nennt. (benn populares Erfenntnig bedarf einer Manier. -Miffenschaft aber einer Metho De, b. i. eines Berfahrens nach Principien der Bernunft, wodurch das Mannias faltige einer Erfenntniß allein ein Suftem werben Bielmehr wird unter biefer Methodenlehre fann ). bie Urt verstanden, wie man den Gefegen ber reinen practischen Bernunft Gingang in bas menschliche Ges muth, Ginfluß auf die Maximen beffelben verschaffen, b. i. die objectiv - practifche Bernunft auch fubiectip practisch machen fonne.

Run ist zwar flar, daß diejenigen Bestimmungs, grunde des Willens, welche allein die Marimen eigentlich moralisch machen und ihnen einen sittlichen Werth
geben, die unmittelbare Vorstellung des Gesetzes und
die objectiv nothwendige Befolgung desselben als Pflicht,
als die eigentlichen Triebsedern der handlungen vorges
stellt werden mussen; weil sonst zwar Legalität der
hands

handlungen, aber nicht Moralität ber Gefinnmagen hewirft werben wurde. Allein micht fo flat, vielmehr benm erften Anblicke gang unwahrscheinlich, muß es iethermann porfommen, daß auch subjectiv jene Daellele fung ber reinen Qugend mehr Macht über bas menche liche Gemath baben und eine weit ftarfere Triebteber abgeben forme, felbit jene legglitat ber Sandinnaen zu bewirfen, und fraftigere Entfohiebungen berrorunkeine aen, bas Befet, aus reiner Ichtung fur baffelbe, jeber anberer Rudficht vorzugieben, als alle Anlochungen. bie aus Borfpiegelungen von Bergnugen und aberbanpt allem dem, mas man zur Glucffeligfeit zablen mag. oder auch alle Androbungen von Schmert und Uebeln jemals mirfen fonnen. Gleichwobl ift es wirflich fo bewandt, und ware es nicht so mit der menschlichen Matur beschaffen, so murbe auch feine Borfiellungsgrt des Gefetes burch Umichweife und empfehlende Mittel demals Moralitat ber Gefinnung berborbringen. Alles mare lauter Gleifineren, bas Gefet murbe gehaft, ober mol gar verachtet, indeffen doch um eigenen Bottheils willen befolgt werden. Der Buchfiabe des Gefetes (Legalitat) wurde in unferen Sandlungen anzutreffen fenn, ber Beift berfelben aber in unferen Gefinnungen (Moralitat) gar nicht, und ba wir mit aller unferer Bemubung uns boch in unserem Urtbeile nicht gant bon ber Bernunft los machen fonnen, fo murben mir unvermeiblich in unseren eigenen Augen als nichtswurdige, verworfene Menschen erscheinen muffen, wenn wir uns gleich für diese Kränkung vor dem inneren Richterstuhl dadurch schadlos zu halten versuchten, dast wir uns an denen Vergnügen ergögten, die ein von uns angenommenes natürliches oder göttliches Gesetz, unserem Wahne nach, mit dem Maschinenwesen ihret Policen, die sich blos nach dem richtete, was man thut, ohne sich um die Bewegungsgründe, warum man est thut, zu bekümmern, verbunden hatte.

2mar fann man nicht in Abrede fenn, bag. um ein entweder noch ungebildetes, oder auch verwildertes Gemuth zuerft ind Gleis des moralift Buten zu brins gen, es einiger porbereitenben Unleitungen beburfe, es burch feinen eigenen Bortbeil zu locken, ober burch ben Schaben zu ichrecken; allein, fo balb biefes Mafchinens mert, biefes Gangelband, nur einige Mirtung getban bat. fo muß burchaus ber reine moralifche Bewegungsarund an bie Seele gebracht werben, ber nicht allein baburd, daß er der einzige ift, welcher einen Character (practie iche consequente Denkunggart nach unveranderlichen Marimen) grundet, fondern auch darum, weil er ben Menfchen feine eigene Burde fühlen lebrt . bem Ges muthe eine ibm felbf unerwartete Rraft giebt, fich von aller finnlichen Anbanglichkeit, fo fern fie berrichend werben will, loggureißen, und in ber Unabbangigfeit feiner intelligibelen Ratur und ber Geelengroße, bagu

er fic bestimmt fiebt, fur bie Opfer, die er barbringt. reichliche Entschädigung zu finden. Wit wollen alfe biele Eigenschaft unseres Gemuthe, biefe Empfangliche feit eines reinen moralischen Intereffe, und mithin bie bewegende Rraft der reinen Borftellung der Tugend. menn fle geborig an's menschliche herz gebracht wirb. als bie machtigfte, und, wenn es auf die Dauer und Bunctlichkeit in Befolgung moralischer Marimen ans fommt, einzige Eriebfeber jum Guten, burch Beobs achtungen, die ein jeder anstellen fann, beweisen : mos ben boch zugleich erinnert werden muß, bag, wente biese Beobachtungen nur die Mirklichkeit eines solchen Befühle, nicht aber baburch ju Stande gebrachte fitte liche Befferung bemeifen, biefes der einzigen Methode, Die objectiv s practifchen Gefete ber reinen Bernunft burch bloge reine Borftellung der Pflicht fubjectiv : practifch zo machen, keinen Abbruch thue, gleich als ob fie eine leere Whantafteren mare. Denn, da diese Methode noch niemals in Bang gebracht worden, fo fann auch bie Erfahrung noch nichts von ihrem Erfolg aufzeigen. fondern man fann nur Beweisthumer ber Empfangliche feit folder Triebfedern fodern, die ich jest fürglich vors legen und barnach bie Methode ber Grundung und Cultur achter moralischer Gefinnungen, mit wenigen. entwerfen will.

Menn man auf ben Gang ber Gefprache in ges mifchten Gefellschaften, tie nicht blod aus Gelehrten und und Wernunftlern, fonbern auch aus leuten von Bes fcaften ober Rrauentimmer befteben, Aut bat, fo bei merft man , baf . außer dem Erzählen und Scherken, noch eine Unterhaltung, nemlich bas Rafpunfren, bariff Blak findet; weil bas erftere, wenn se Meniafelt, unbs mit ibr. Intereffe ben fich führen foll. balb erichipfis das amente aber leicht schaal wird. Unter allem Ras fonniren ift aber feined, mas mehr ben Bentritt bei Berfonen, Die fonft ben allem Bernunfteln balb lange Beile baben, erregt, und eine gemiffe Lebhaftiafeit in Die Gefellichaft bringt, als das über ben fittlichen Berth biefer oder jener Sandlung, baburch ber Chas racter itgend einer Berion ausgemacht werden folls Diejenige, welchen fonft alles Subtile und Grablerifde the theoretischen Kragen trocken und verdrießlich ift, tres ten bald ben, wenn es barauf anfommt, ben moralis ichen Behalt einer ergablten auten ober bofen Sandlung auszumachen, und find fo genau, fo grublerifc, fo fubtil, alles, mas die Reinigfeit ber Abficht, und mits bin ben Grad ber Tugend in berfelben verminbern, ober auch nur verbächtig machen fonnte, auszufinnene als man ben feinem Objecte ber Speculation fonft von ihnen erwartet. Dan fann in diefen Beurtheilungen oft ben Character der über andere urtheilenden Vers fonen felbst bervorschimmern feben, beren einige sort zaglich geneigt fcheinen, inbem fie ibr Richteramt, bur nehmlich über Berftorbene, ausüben, bas Gute, was Rante Crit. D. pract. Bern. nod

von biefer obet jener That berfelben ertablt wird. wie ber alle frankende Ginmurfe ber Unlauterfeit und aus lekt den gamen Attlichen Merth der Berfon wider den Barmurf ber Repftelling und geheimen Bobartigfeit zu vertheibigen, hubere bagegen mehr auf Anflagen und Befchuldigungen finnen, diesen Werth ahrusechten. Doch kann man ben letteten nicht immer die Abstat besmeffen, Quaend aus allen Bepfvielen ber Menfchen aanelich wegvernunfteln zu wollen, um fie baburch zunt keeren Ramen zu machen, sondern es ift pit nur mobis gemennte Strenge in Bestimmung bes achten fittlichen Behalts, nach einem unnachsichtlichen Gefete, mit welchem und nicht mit Bensvielen verglichen ber Gigenduntel im Morafischen sehr finft, und Demuik nicht etwa blos gelehrt, fondern ben icharfer Selbfiet prufung von jedem gefühlt wird. Dennoch fann man ben Bertheidigern ber Reinigfeit ber Abficht in ges gebenen Benfvielen es mehrentheils ansehen, baf fie ihr ba, wo fie die Vermuthung der Recheschaffenbeit für fich bat, auch den mindeften Rleck gerne abmifchen mochten, aus dem Bewegungsgrunde, bamit niche. menn allen Bensvielen ibre Babrhaftigfeit beftritten. und aller mensatichen Tugend die Lauterfeit wegges leugnet murbe, diese nicht endlich gar für ein bloges Dirngefpinft gehalten, und fo alle Beftrebung ju berfels ben als eitles Geziere und trüglicher Eigendunfel w. ringschäßig gemacht werde.

3d weiß nicht, marum die Ergieber ber Jugend bon biefem Sange ber Bernunft, in aufgeworfenen practifchen Fragen felbit die fubtilite Brufung mit Bergnugen einzuschlagen, nicht ichon langit Gebrauch gemacht haben, und, nachdem fie einen blos moralifchen Catechism zum Grunde legten, fie nicht die Biographien alter und neuer Zeiten in der Abficht burchfuchten, um Belage ju ben vorgelegten Pflichten ben ber Sand gut baben, an benen fie, bornebmlich burch die Bergleis dung abilicher Sandlungen unter verschiedenen Ums ftanben, Die Beurtheilung ibrer Soglinge in Thatigfeit festen, um ben mindern oder großeren moralifchen Ges bult derfelben zu bemerfen, als worin fie felbit bie frube Jugend, bie ju aller Speculation fonft noch uns reif ift, bald febr fcbarffichtig, und baben, weil fie ben Kortschritt ihrer Urtheiloftaft fühlt, nicht wenig inters effirt finden merden, mas aber bas vornehmfte ift, mit Sicherheit hoffen tonnen, daß die oftere Uebung, das Mobiberhalten in feiner gangen Reinigfeit zu fennen und ibm Benfall ju geben, dagegen felbst die fleinfte Abweichung von ihr mit Bedauern ober Berachtung gu bemerten, ob es gwar bis babin nur ein Spiel ber Ur? theilstraft, in welchem Rinder mit einander wetteifern fonnen, getrieben wird, bennoch einen bauerhafteit Eindruck der Sochschätzung auf der einen und bes Abi icheues auf der andern Seite jurutflaffen merbe, welche; burch bloße Gewohnheit folche Sandlungen als Beni falls: falls : ober Tabelsmurbig ofters anguleben, jur Rechts Schaffenheit im fünftigen Lebensmanbel eine aute Grundlage ausmachen wurden. Rur wuniche ich fie mit Bens fpielen fogenannter edler (überverdienftlicher) Sands lungen, mit welchen unfere empfindfame Schriften fo. piel um fich werfen, ju verschonen, und alles blos auf Bflicht und ben Berth, ben ein Menfc fich in feinen eigenen Mugen burch bas Bewußtsenn, fie nicht übertres ten zu baben, geben fann und muß, auszusegen, weil. mas auf leere Bunfche und Gehnfucten nach unerfteige licher Rollfommenheit binausläuft, lauter Romanhels ben berporbringt, die, indem fie fich auf ibr Gefühl für bas überschwenglich : Große viel ju Gute thun, fich bafür von der Beobachtung der gemeinen und gangharen Schuldigfeit, die alebenn ihnen nur unbedeutenb flein icheint, fren fprechen \*).

Benu

Dandlungen, ans denen große uneigennüßige, theilnehmende Gefinnung und Menschlichkeit bervorleuchtet, zu preisen, ist ganz rathsam. Aber man muß dier nicht sowol auf die Seelen erhebung, die sehr flüchtig und vow übergehend ift, als vielmedr auf die Herzenst unzere werf ung unter Pflicht, wovon ein langerer Eindruck erwartet werden kann, weil sie Seundickse siene aber nur Auswallungen) mit sich führt, ausmerksam machen. Man darf nur ein wenig nachsanen, man wird immer eine Schuld sinden, die er sich traend wodurch in Ansehung des Menschengeschlechts ausgeladen hat, (follte es auch nur ihr ihre ihre wert, durch die Ungleichheit der Menschen in letz ihre weiten. Der affung, Wartheile genieft, um deren

Wenn man aber fragt : mas benn eigentlich bie reine Sittlichfeit ift, an ber, als bem Brobemetall, man feber Sandlung moralischen Gehalt prufen muffe. fo muß ich defteben, bag nur Philosophen Die Enticheis bung biefer Rrage zweifelhaft machen fonnen: benn in ber gemeinen Denichenvernunft ift fie, amar nicht burch abgezogene allgemeine Rormeln, aber boch burch ben gembbntichen Gebrauch, gleichsam ale ber Unterschieb amifchen ber rechten und linfen Sand, langft entichieben. Bir wollen also vorerst bas Drufungsmertmal ber reis nen Tunenb an einem Benfviele zeigen, und inbem wit uns porfellen, daß es etwa einem gebnfähriden Rhaben anr Beurtheilung vorgelegt morben, feben, ob et auch von felber, ohne burch ben Lebrer bagu angewiefen git fenn, nothwendig fo urtheilen mußte. Man eriable bie Geschichte eines reblichen Mannes, ben man bewegen will . ben Berleumbern einer unfchuldigen, ubris gens nichts vermögenden Berfon (wie etwa Anna von Bolen auf Unflage heinrich VIII, von Etigland) beite gutreten. Man bietet Gewinne, b.i. große Geichenfe ober boben Rang an, er fchlagt fie aus. Diefes wirb blogen Benfall und Billigung in der Geele bes Bubbs rers mirten, weil es Gewinn ift. Run fångt man es mit Androbung bes Berlufts an. Es find unter biefen Mers

beren willen andere befto mehr entbebren muffen,) um burd die eigenliebine Einbildung bes Ber bien flichen ben Gebanfen an Pflicht nicht zu verbrangen.

Merleumbern feine besten Kreunde, die ihm jest ihre Rreundschaft auffagen, nabe Bermandte, die ibn (ber phne Bermbgen ift.) zu enterben broben, Dachtige. die ibn in iedem Orte und Zustande verfolgen und frans fen ionnen, ein gandesfårft, ber ibn mit bem Berluft ber Grenheit, ja bes lebens felbft bedrobt. ibn aber, damit das Maak des leidens voll fen, auch ben Schniers fublen ju laffen, ben nur bas fitte lich aute Berg recht inniglich fublen fann, mag man feine mit außerster Roth und Durftigfeit bedrobete Kamilie ibn um Nachgiebigkeit anflebend, ibn felbit, obzwar rechtschaffen, boch eben nicht von feften unempfindlichen Organen des Gefühle, für Mitleib fowol als eigener Roth, in einem Augenblick, barin er municht den Tag nie erlebt zu haben, ber ibn einem fo unaussprechlichen Schmerz aussetze, bennoch feinem Borfate der Redlichkeit, ohne ju manten oder nur gu ameifeln, treu bleibend, vorftellen: fo mird mein jus gendlicher Buborer fiufenweise, von der blogen Billis gung jur Bewunderung, bon ba jum Erstaunen, end lich bis zur größten Berehrung, und einem lebhaften Bunfche, felbft ein folder Mann fenn ju tounen, (obs awar freplich nicht in feinem Buffande,). erhoben mers ben; und gleichmol ift bier die Tugend nur barum fp piel werth, weil fie fo viel fostet, nicht weil fie etwas einbringt. Die gange Bewunderung und felbft Beftres bung gur Rehnlichkeit mit diesem Character beruht bier

12

r.,

ganglich auf ben Reinigfeit bes fittlichen Grundfanes welche nur baburch recht in die Llugen fallend vorgefiels let werden fann, daß man alles, mas Menfchen nur gur Glucffeligfeit gablen mogen, bon ben Eriebfedern Alfo muß die Sittlichfeit ber Sandlung wegnimmt. auf das menschliche Berg besto mehr Rraft haben, je reiner fie dargestellt wird. Boraus benn folgt, baffe wenn das Gefet der Sitten und das Bild ber Beiligfeit und Lugend auf unfere Seele überall einigen Ginfluß queuben foll, fie biefen nur fo fern auguben fonne, als fie rein, unvermengt von Absichten auf fein Bobibes finden, als Triebfeder ans Berg gelegt wird, barum weil fie fich im Leiden am berrlichften zeigt. Dasienige aber, beffen Wegraumung die Wirfung einer bewegens ben Rraft verstärft, muß ein hinderniß gemefen fenn. Folglich ift alle Benmischung der Triebfebern, die von eigener Glucfeligfeit bergenommen werden, ein Sins berniß, bem moralifchen Gefege Ginfluß aufs menfche liche Berg ju verschaffen. 3ch behaupte ferner, baf felbft in jener bewunderten Sandlung, wenn ber Bewegungegrund, baraus fie gefchab, bie hochicagung feiner Pflicht mar, alebenn eben biefe Achtung furs Gefet, nicht etwa ein Unspruch auf die innere Mepe ming von Grofmuth und edler berdienflicher Denkungs. art, gerade auf bas Gemuth bes Jufchaners bie großte. Rraft habe, folglich Pflicht, nicht Berdienft, den nicht allein bestimmteffen, sondern, wenn fig. im rechten Lichte

ihrer Unverleglichfeit vorgefiellt wirb, auch ben eins bemaendften Ginfing aufs Gemuth haben muffe.

In unfern Zeiten . mo man mehr mit fcmeltens ben weichbergigen Gefühlen, ober bochfliegenden, auf blabenden und bas herr eber welf, als fart, machens den Anmaggungen über tas Gemuth mehr auszuriche ten bofft, als durch die der menschlichen Unpollfome menbeit und beni Kortschritte im Guten angemefinere trodne und ernitbafte Borftellung der Pflicht, ift bie Dinmeisung auf diese Methode notbiger, ale jemale. Rindern Sandlungen als edele, großmutbige, verbienfte liche gum Dufter aufzustellen, in ber Dennung, fie burd Einflogung eines Enthuftafmus für biefelbe einaus nehmen, ift vollends zweckwidrig. Denn da fie noch in der Beobachtung der gemeinsten Bflicht und felbft in ber richtigen Beurtbeilung berfelben fo weit gurud find. fo beißt das fo viel, als fie ben Zeiten zu Phantaften tu machen. Aber auch ben dent belehrtern und erfahre nern Theil der Menfchen ift diefe vermennte Triebfeber. mo nicht von nachtbeiliger, wenigstens von feiner achs ten moralifden Mirfung aufe bert, die man baburch boch bat zuwegebringen wollen.

Alle Gefühle, vornemlich die, fo ungewohnte Unftrengung bewirken follen, muffen in dem Augenblis de, da fie in ihrer heftigkeit find, und ehe fie verbraus fen, ihre Wirtung thun, sonft thun fie nichts; indem bas bert unterlichermeife im feiner natürlichen nemaffice ten lebensbewegung zurücktehrt, und sonach in die Mats tiafeit verfällt, die ibm vorber eigen mar ; weil amar ete maß, was es reite, nichts aber, bas es ftarfte, an baffelbe gebracht war. Grundfate muffen auf Begriffe erriche tet merben, auf alle andere Grundlage fonnen nur Ame wandelungen zu Stande fommen. Die ber Berfon felnen moralischen Werth, ja nicht einmal eine Auberficht auf fich felbit verschaffen ibnnen, ohne bie bas Bemufts fenn feiner moralifchen Gefinnung und eines folden Chas racters, bas bochfte But im Menfchen, gar nicht fatte Diefe Begriffe nun, wenn fie subiectio finden fann. practifch merben follen, muffen nicht ben ben objectiven Befehen ber Sittlichfeit fteben bleiben, um fie ju bes wundern, und in Begiebung auf die Menfcheit boche jufchaben, fondern ibre Borffellung in Relation auf ben Menfeben und auf fein Individuum betrachten; be benn jenes Befet in einer zwar bachft achtungsmurbigen. aber nicht fo gefälligen Geftelt erscheint, als ob es tu bem Elemence gehore, baran er natürlicher Beife ace mobut ift, soudern wie es ibn nothiget, diefes oft, nicht obue Gelbitverleugnung, ju verlaffen, und fich in ein boberes zu bogeben, darin er fich, mit unaufborlichen Beforgniff bes Ruckfalls : wur mit Dube erhalten fann. Mit einem Boute, bas menalifche Gefets verlangt Bes folgung aus Pflicht, nicht aus Borliebe, die man gar nicht vorausfeken fann und folk.

l

Lakt und nun im Benfviele feben, ob in der Bore Kellung einer Sanblung als ebler und großmutbiger Sandlung mehr subjectiv bewegende Kraft einer Triebe feber liege, als, wenn biefe blos als Bflicht in Berbalts aff auf bas ernfte moralifche Gefet vorgeftellt wirb. Die Sandlung, ba jemand, mit ber groften Gefahr bes. Lebens, Leute aus dem Schiffbruche in retten fucht. wenn er mlett daben felbft fein Leben einbuft, wird zwar einerfeits jur Bflicht, andererfeits aber und aroktentbeils and für verdienfliche Bandlung angerechnet, aber. unfere Dochfchabung berfelben mird gar febr burch ben Beariff von Uflicht gegen fich felbft, welche bier etwas. Abbruch zu leiden scheint, geschwächt. Entscheidender. ift die arofimuthige Aufopferung feines lebens gur Ers Kaltung bes Baterlandes, und boch, ob es auch fo volls. Fommen Pflicht fen, fic von felbft und unbefohlen biefer. Abficht zu weißen, barüber bleibt einiger Scrupel übrig. und bie Sandlung bat nicht die ganze Rraft eines Mus ffere und Untriebes jur Rachabmung in fich. aber unerlafliche Pflicht, beren llebertretung bas maralifche Befet an fich und obne Ruckficht auf Menichens wohl verlett, und beffen Beiligfeit gleichfam mit Rugen tritt, (bergleichen Pflichten man Pflichten gegen Bott. gu nennen pflegt, weil wir und in ihm das Ideal ber Briligkeit in Substang benten,) so widmen wir ber Befelgung beffelben, mit Aufapferung alles beffen, mas für die innigste aller unferer Beigungen nur immer eis.

nen Werth haben mag, die allervallfommenste hochachtung, und wir finden unsere Seele durch cių solches Benspiel gestärkt und erhoben, wenn wir an demselben uns überzeugen können, daß die menschliche Ratur zu einer so großen Erhebung über alles, was Ratur nur ims mer an Triebsedern zum Gegentheil aufbringen mag, fähig sen. Juvenal stellt ein solches Benspiel in einen Steigerung vor, die den Leser die Kraft der Triebseder, die im reinen Gesetze der Pflicht, als Pflicht, seckt, lebe baft empfinden läßt;

Esto bonus miles, tutor bonus, arbiter idem, Integer; ambiguae si quando citabere testis Incertaeque rei. Phalaris licet imperet, ut sia Falsus, et admoto dictet periuria tauro, Summum crede nesas animam praeserre pudori, Et propter vitam vivendi perdere caussas.

Wenn wir irgend etwas Schmeichelhaftes vom Berdienstlichen in unsere Sandlung bringen tonnen, denn ist die Triebseder schon mit Eigenliebe etwas vers mischt, hat also einige Bephülse von der Seite der Sinne lichkeit, Aber der Seiligkeit der Pflicht allein alles nache segen, und sich bewußt werden, daß man es konne, weil unsere eigene Vernunft dieses als ihr Gebot anerkennt, und sagt, daß man es thun solle, das beißt sich gleiche sam über die Sinnenwelt selbst ganzlich erheben, und ist in demselben Bewußtsenn des Geseges auch als Triebser der cines die Sinnslichkeit beherrschenden Vermögens ungere

ungertreunlich, wenn gleich nicht immer mit Effect vers bunden, der aber doch auch, durch die öftere Beschäftis gung mit derselben, und die anfangs kleinern Versuche thres Gebrauchs, Hoffnung zu seiner Bewirkung giebh, um in uns nach und nach das größte, aber reine muralische Interesse daran hervorzubringen.

Die Methobe nimmt also folgenden Sang. Ruetft tft es nur barum ju thun, Die Beurtheilung nach mos ralifden Gefeßen zu einer naturlichen, alle unfere eigene, fowol als die Beobachtung fremder frever Sandlungen begleitenben Beschäftigung und gleichsam gur Gewohns beit zu machen, und sie zu schärfen, indem man vorerft fragt, ob die Bandlung objectiv Dem moralischen Befete, und welchem, gemaft fen; moben man benn bie Aufmerksamkeit auf dasienige Geset, welches blos einen 1 Grund jur Berbindlichfeit an die Sand giebt, von dem unterscheibet, welches in ber That verbindend ift Cleges obligandi a legibus obligantibus), mie 4. B. das Befet besjenigen, mas bas Bedurfnif der Menfchen im Segenfaße beffen, mas bas Recht berfelben von mir fordert, wovon das lettere mefentliche, das Erffere aber mur außerwesentliche Bflichten vorschreibt,) und so vers fcbiebene Pflichten, Die in einer Sandlung gufammens fommen, unterscheiben lebrt. Der andere Bunct, wors auf die Aufmerksamfeit gerichtet werden muß, ift bie Frage: sb die Handlung auch (subjectiv) um des meralis

ralischen Gesets willen gescheben, und also fie nicht allein fittliche Richtigfeit, als That, fondern auch fitte lichen Merth, als Gesinnung, ihrer Marime nach bas Run ift fein Zweifel, bag biefe Uebung, und bas Bemuftfenn einer baraus entfbringenben Cultur unferen blos über bas Bractische urtheilenden Bernunft, ein as miffes Intereffe, felbft am Gefete berfelben, mithin an fittlich guten Sandlungen nach und nach bervorbringen muffe. Denn wir gewinnen endlich bas lieb, beffen Betrachtung und ben erweiterten Gebrauch unferer Ers tenntniffrafte empfinden lagt, welchen vornemlich bass. jenige befordert, worin wir moralische Richtigkeit ans treffen; weil fich die Bernunft in einer folden Ordnung ber Dinge mit ihrem Bermogen, a priori nach Brincis. pien au bestimmen, mas gescheben foll, allein aut finben fann. Gewinnt boch ein Raturbeobachter Gegenstande. Die seinen Sinnen anfangs anstößig find, endlich lieb, menn er die große Zweckmäßigkeit ihrer Organisation baran entbeckt, und fo feine Bernunft an ibrer Betrachs tung weibet, und leibnig brachte ein Infect, welches er burche Microfcop forgfaltig betrachtet batte, iconend wiederum auf fein Blatt jurud, weil er fich durch feinen Anblick belehrt gefunden, und von ibm gleichsam eine Wobltbat genoffen batte.

Aber diese Beschäftigung der Urtheilstraft, wele che uns unsere eigene Erkenntniskräfte fühlen läßt, ift noch

noch nicht bas Intereffe en ben Sandlungen und ihreie Morglitat felbft. Gie wacht blos, bag man fich gerne mit einer folden Beumbellang umerbalt, und giebt ben Snoend, ober ber Denfungsart uad moralifchen Befes fen, eine Korm ber Gabntam Die bewundert, barum aber noch nicht gefücht mitb Taudatur et alget); mie alles, beffen Betrachtung fübrernt ein Bemuftlenn ben Sarmonie unferer Borfielungefrafte bemirft, und mos ben mir unfer gantes Erfennt .. ifrermogen ( Berftanb und Ginbilbungefraft) geftarft fublen, ein Boblaefale len bervorbringt, das fic auch andern mittheilen läfit. moben gleichwol die Eriften; Des Obiects uns gleichaultia bleibt, indem es nur als die Veranlaffung angesehent wird, ber über bie Sbierbelt erhabenen Anlage ber Jas lente in uns inne ju merten. Run tritt aber bie imens te lebung ibr Geschäft an, nemlich in ber lebendigen Darftellung der moralifden Gefinnung an Benfpielen. Die Reinigkeit bes Willens bemerflich zu machen, poreift nur als negativer Bollfommenbeit beffelben, fo ferir in einer Sandlung aus Bflicht gar feine Triebfedern ber Reigungen als Bestimmungsgrunde auf ibn einfließen : wohurch ber lebrling boch auf bas Bewußtseon feiner Prephrit aufmertfam erbaken wird ; und obgleich diele Entfagung eine aufangliche Empfindung von Schmer: es regt, bennoch baburch, baf fie jenen gebrling bem 3mans ge felbft mabrer Bedürfniffe entzieht, ibm gugleich eine Befrevung bon ber mannigfaltigen Ungufriedenfeif;

barin ihn alle biele Bedarfniffe verflechten, ungefunbigt. und bas Gemuth für die Empfindung ber Zufriedenheit wurd anderen Quellen empfanglich gemacht wirb. Das Gert mird boch von einer Laft, die es jedermit ingebeim practe, befrent und erleichtert, wenn an reinen moralis ichen Entichlieffungen, bavon Benfviele porgelegt mert ben . bem Menichen ein inneres, ibm felbft fonft nicht einmal recht befauntes Bermogen, Die innere Frenheit. unfarbedt mirb, fich von ber ungeftamen Bubrinalichfeit ber Reigungen bermaßen logzumachen, bag gar feines felbit bie beliebtefte nicht, auf eine Entschließung, an ber mir und fest unferer Bernunft bedienen follen, Ginfluff In einem Kalle, wo ich nur allein weiß, baß Habe. bas Unrecht auf meiner Seite fen, und obgleich bas frene Beffanbniff beffelben, und die Anerbietung zur Bes nnathunna an ber Eitelfeit. bem Gigennute, felbft bem fonft nicht unrechtmaßigen Widerwillen gegen ben, beis fen Recht von mir geschmalert ift, so großen Widerspruch findet. bennoch mich uber alle diefe Bedenflichfeiten megfegen fann, ift doch ein Bewußtfenn einer Unabbans gigfeit von Reigungen und von Glacksumftanben. unb ber Möglichfeit fich felbst genug ju jenn, enthalten, wels che mir überall auch in anderer Absicht beilfam ift. Und nun findet bad Gefes der Pflicht, durch ben pofitiven Berth den und die Befolgung deffelben empfinden laft, leichteren Eingang durch die Achtung für uns felbst im Bewußtfenn unferer Freybeit. Auf biefe, wenn fie mabl

gegründet ift, wenn der Mensch nichts stärfer scheuet, als sich in der innern Selbstprüfung in seinen eigenen Augen geringsthätig und verwerslich zu sinden, kann nun jede gute sittliche Sesinnung gepfropft werden; weil dieses der beste, ja der einzige Wächter ift, das Eins deingen nnedler und verderbender Antriebe vom Gemüsthe abzuhalten.

Ich habe hiemit nur auf die allgemeinsten Maxis men der Methodenlehre einer moralischen Bildung und Uebung hinweisen wollen. Da die Mannigsaltigkeit der Pflichten für jede Urt derselben noch besondere Bestims mungen erfoderte, und so ein weitläuftiges Geschäfte ausmachen würde, so wird man mich für entschuldige halten, wenn ich, in einer Schrift, wie diese, die nur Borübung ist, es bey diesen Grundzügen bewenden lasse.

# Befdluß.

Zwey Dinge erfüllen das Gemuth mit immer neuer und junehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je diter und anhaltender sich das Rachdenken damit beschäftigt: Der bestirnte Himmel über mir, und das moralissche Geseh in mir. Beide darf ich nicht als in Dunkels heiten verhüllt, oder im Ueberschwenglichen, außer meis nem Besichtekreiser, suchen und vlos vernuuchen; ich se

be fie por mir und perfnupfe fie unmittelbar mit bem Bewuftfenn meiner Eriftent. Das erfte fangt pon bem Blate an, ben ich in ber außern Sinnenwelt einnehme. und erweitert bie Berfnupfung, barin ich ftebe, ins unabseblich erofe mit Melten über Melten und One Remen pon Spftemen, überbem noch in grenzenlofe Reis ten ihrer periodischen Bemegung, beren Anfang und Bortbauer. Das imente fangt von meinem unfichtbaren Gelbit, meiner Berionlichkeit, an, und ftellt mich in einer Melt bar, die mabre Unendlichfeit bat, aber nur bem Berftanbe fourbar ift, und mit welcher ( baburch aber auch zunleich mit allen jenen fichtbaren Belten) ich mich, nicht wie bort, in blos zufälliger, sondern allgemeiner und nothwendiger Berknupfung erfenne. Der erftere Unblick einer jablofen Beltenmenge verniche tet gleichsam meine Wichtigfeit, als eines thierischen Geschöpfe, das die Materie, baraus es marb, bem Planeten (einem bloben Punct im Weltall) wieder zus ruckgeben muß, nachdem es eine furge Beit (man weiß nicht wie) mit Lebenstraft verseben gewesen. Der mente erhebt bagegen meinen Merth. als einer Intels ligenz, unendlich, burch meine Verfonlichkeit. in welder das moralische Gefet mir ein von der Thierbeit und felbft von der gangen Sinnenwelt unabbangiges Les ben offenbart, wenigstens so viel fich aus ber zwecke måßigen Bestimmung meines Dafenns burch biefes Gefet, welche nicht auf Bebingungen und Grengen biefes Lebens Rants Erit. b. pract. Bern. eins

eingeschränkt ift, sondern ins Unendliche geht, abnehmen läfft.

Mllein . Bemunderung und Achtung fonnen amar jur Rachforschung reigen, aber ben Rangel berfelben nicht erfeben. Mas ist nun zu thun, um biefe, auf nute bare und ber Erhabenheit des Gegenstandes angemeffene Mrt, anzustellen? Benfviele mogen bieben gur Mars nung, aber auch zur Rachahmung bienen. Die Relte betrachtung fing von dem berrlichken Anblicke an, den menichliche Sinne nur immer borlegen, und unfer Bers fand, in ihrem weiten Umfange zu verfolgen, nur ims mer vertragen fann, und endiate - mit ber Sterns Die Moral fing mit der edelften Gigenschaft in der menschlichen Ratur an, beren Entwickelung und Cultur auf unendlichen Rugen binausfiebt, und endigte - mit ber Schwarmeren, ober bem Aberglauben. So geht es allen noch roben Bersuchen, in benen ber pornehmite Theil des Geschaftes auf den Gebrauch der Bernunft ankommt, ber nicht, fo wie ber Gebrauch ber Rufe, fich von felbit, vermittelft der oftern Ausubung, findet, vornemlich wenn er Gigenschaften betrifft, Die fich nicht fo unmittelbar in der gemeinen Erfahrung bars stellen laffen. Rachdem aber, wiewol frat, die Marime in Schmang gefommen war, alle Schritte vorber wohl ju überlegen, die die Bernunft zu thun vorhat, und fie nicht andere, ale im Gleife einer vorher wohl übers bachten Methode, ibren Sang machen ju laffen, fo bes fam

fam die Beurtheilung des Weltgebäudes eine ganz ans dere Richtung, und, mit dieser, zugleich einen, ohne Bergleichung, glücklichern Ansgang. Der Fall eines Steins, die Bewegung einer Schleuder, in ihre Eles mente und daben sich äußernde Kräfte aufgelöst, und mathematisch bearbeitet, brachte zulest diesenige klare und für alle Zukunft unveränderliche Sinsicht in den Weltbau hervor, die, ben fortgehender Beobachtung, hoffen kann, sich immer nur zu erweitern, niemals aber, zurückgehen zu mussen, fürchten darf.

Diesen Weg nun in Behandlung der moralischen Unlagen unferer Ratur gleichfalls einzuschlagen, fann und jenes Benfviel anrathig fenn, und hoffnung gu abnlichem guten Erfolg geben. Bir Baben doch bie Bens fviele ber moralifch surtheilenden Bernunft ben Sand. Diefe nun in ihre Elementarbegriffe ju gergliedern , in Ermangelung der Mathematik aber ein der Chemie abuliches Berfahren, der Scheidung bes Empirischen vom Rationalen, das fich in ihnen vorfinden mochte, in wiederholten Berfuchen am gemeinen Menfchenvers ftanbe vorzunehmen, fann und Bendes rein, und, mas Redes fur fic allein leiften tonne, mit Gewißheit fenns bar machen, und fo, theils ber Berirrung einer noch roben ungeübten Beurtheilung, theile (melches meit nothiger ift) ben Genieschmungen vorheugen, burch welche, wie es von Abepten bes Steins ber Weisen gu geschehen pflegt, obue alle methodische Rachforschung

## 292 II. Th. Methobenlehre ber reinen pract. Bern.

und Kenntnis der Natur, geträumte Schätze versprochen und wahre verschleudert werden. Mit einem Worte: Wissenschaft (critisch gesucht und methodisch eingeleitet) ist die enge Pforte, die zur Weisheitslehre führt, wenn unter dieser nicht blos verstanden wird, was man thun, sondern was Lehrern zur Richtschnur dienen soll, um den Weg zur Weisheit, den jedermann gehen soll, gut und kenntlich zu bahnen, und andere vor Irrwegen zu siches ven; eine Wissenschaft, deren Ausbewahrerin jederzeit die Philosophie bleiben muß, an deren subtiler Unters suchung das Publicum keinen Antheil, wohl aber an den Lehren zu nehmen hat, die ihm, nach einer sols den Bearbeitung, allererst recht hell einleuchten können.

JAN 28 1916

